

Edgar Cypian



22101424437

Med K8607



## Das

# Curnen im Hause.

# Leibesübungen

zur förderung und Erhaltung der Besundheit für Jung und Alt.

In fortlaufender Reihenfolge.

Zusammengestellt und herausgegeben

pon

K. Beerwald, Dr. med.

աոծ

Gustav Brauer, ftadt. Curnlehrer in Ceipzig.

Mit 140 Abbildungen in Holsschnitt und zwei eingelegten Wand-Bildertafeln.

Leipzig.

Th. Grieben's Verlag (C. fernau).

1892.

| WEL   | LCOME INSTITUTE<br>LIBRARY |
|-------|----------------------------|
| Coll. | welMOmec                   |
| Call  |                            |
| No.   | 41                         |
|       |                            |
|       |                            |
|       |                            |

# Vorrede.

Wenn wir trotz so mannigsacher und zum Teil vorzüglicher Arbeiten über Leibesübungen, wie sie gerade in der letzten Zeit veröffentlicht worden sind, mit einem nenen Buche auf diesem Gebiete hervortreten, so thun wir dies, weil wir überzeugt sind, daß zahlreiche der bereits auf diesem Gebiete vorhandenen Arbeiten aus zwei Gründen zu Mißverständnissen und Übelständen führen können.

Zunächst lassen fast alle diesbezüglichen Schriften dem Unstundigen in der Wiederholung und Zusammenstellung der Übungen zu viel Spielraum. Derartige Übungen, aus verschiedenen unter sich verwandten Gruppen entnommen und mit besonderem Eiser detrieden, führen aber, weil sie sich nicht ergänzen und weil das nötige Maßhalten von Anfang au sehlt, leicht zu Überanstrengung und Erschöpfung, sodaß der erhosste gute Ersolg ausdleibt. Was ist dann natürlicher, als daß man das Üben selbst für den Mißersolg verantwortlich macht, und, indem man darauf verzichtet, es sortsussehen, aus einem früheren Freunde zu einem Gegner wird. Wie leicht aber läßt sich dies vermeiden, wenn durch sorgfältigere Angaben die freie Wahl des Übenden möglichst eingeschräuft und dieser von Anfang an gewöhnt wird, sich bei seinen Übungen einer bestimmten Anordnung zu fügen.

Ein weiterer Übelstand aber, an dem viele der hierher gehörigen Schriften leiden, besteht entschieden darin, daß für gewisse frankhafte Körperzustände bestimmte Ratschläge erteilt werden. Meistens sind es langwierige Krankheiten, die dabei in Betracht gezogen werden, und es soll auch nicht geleugnet werden, daß bei deren Bekämpfung bestimmte Leibesübungen von großem Werte sein können. Wer es aber weiß, wie derartige Kranke, ehe sie sich an den Arzt wenden, nur zu gern alles andere erproben, der wird es mindestens bedenklich sinden müssen, wenn auch durch Bücher obengedachter Art der Sucht nach Selbstbehandlung Vorsichub geleistet und das notwendige Eingreisen des Fachmannes mehr und mehr verzögert wird. Daher sollten sich in einem Buche über Leibesübungen niemals Ratschläge für Kranke sinden, und der Verfasser sollte allein in der Erhaltung der Gesundheit und somit in der Verhütung der Erkrankung seine Ausgabe suchen.

Mit Vorstehendem haben wir gleichzeitig angedeutet, welches Ziel wir mit dieser Arbeit verfolgen: Wir wollen durch sie mit beitragen zur Erhaltung der Gesundheit, wir wollen durch sie den Schädigungen vorzubengen suchen, die aus der Tagesarbeit, sei es der des Gelehrten, sei es der des Handwerkers, gar leicht für das Allgemeinbefinden entstehen können, wir wollen dem gesunden Geist einen gesunden Körper bewahren. Für Jung und Alt, für Mann und Weib ist dieses Buch bestimmt, und besonders eine Unterscheidung der Geschlechter kann hier um so weniger in Betracht kommen, als es gerade ein Verdienst unserer Zeit ist, mauchem Aberglauben früherer Jahrhunderte ein Ende gemacht zu haben; daß die Gesundheitslehre auch das weibliche Geschlecht wieder dem Turnen und einer vernünftigen körperlichen Bewegung zusgeführt hat, ist wahrlich nicht die geringste ihrer Leistungen.

Unser Buch heißt: Turnen im Hause. Turngeräte im Hause aufzustellen dürfte nicht selten unmöglich, meistens aber mit großen Schwierigkeiten verknüpft sein, und so haben wir uns in der Hauptsache auf die Übungen ohne und mit Belastung

der Hände beschränkt und nur in der letten Abteilung noch einige Übungen hinzugefügt, die an wohl überall vorhandenen Hausgeräten, wie Stuhl, Bett zc. ansgeführt werden können. In bestimmter Reihenfolge sind die Übungen in vier Abteilungen von je sieben verschiedenen Nummern geordnet, indem wir, mit den leichtesten beginnend, allmählich zu den schwereren übergingen, und wenn wir in der dritten Abteilung noch jede Übung in ihre Teilbewegungen zerlegten, so haben wir damit nur die Verständlichkeit der oft Schwierigkeiten bietenden Erklärungen erhöhen wollen. Jede Rummer zerfällt ihrerseits in zwei Unter= abteilungen, eine für den Morgen und eine für den Abend, und sowohl die Morgen= als die Abendübungen sind derartig angeordnet, daß sich mit einer Übung für den Unterkörper eine für den Oberkörper verbindet, um so die Blutströmung in sämtlichen Körperteilen zu regeln und zu fördern. Die Angabe der Wiederholungszahl für jede Übung entspricht den Mittelwerten, die uns eine langjährige Erfahrung ergeben hat, eine Erfahrung, die besonders Herr Brauer als Lehrer einer Abteilung für Frei- und Hantelübungen im "Allgemeinen Turnverein" zu Leipzig in einem Zeitraum von acht Jahren in reichem Maße zu machen Gelegenheit hatte.

Durch unsere Einteilung soll nun aber keineswegs eine perstönliche Auswahl unter den Übungen ein für allemal verboten sein. Wir haben dabei eben nur die Absicht, den Körper, bestonders bei Ungeübten, zunächst an eine geregelte Thätigkeit aller Teile wieder zu gewöhnen, und Jedem, der das Buch in seiner Reihenfolge durchgearbeitet hat, soll es freistehen, später die ihm am meisten zusagenden Übungen auszuwählen. Nur davor müssen wir warnen, die zu einer Morgens oder Aben dübung zusammengestellten Übungen auseinander zu reißen, während es hingegen wohl zulässig sein dürfte, bei längerer Benutung des Buches mehrere Übungen zu einer zu vereinen, z. B. einer Morgens

übung aus der ersten Abteilung noch eine aus der letzten hinzufügen und ebenso mit den dazu gehörigen Abendübungen zu verfahren, wodurch leicht für genügende Abwechslung auf die Daner gesorgt und einer ermüdenden Eintönigkeit vorgebengt wird.

So übergeben wir denn unsere Arbeit der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, daß sie manchem eine willkommene Gabe sein und ihren Zweck erreichen möge. Möge daß Büchlein einer wohlwollenden Anfnahme begegnen, möge es mehr und mehr Freunde sinden, und damit es das in der That könne, werden wir uns sortgesetzt bemühen, es zu vervollkommnen und die Fehler, auf die uns eine gerechte Benrteilung hinweisen wird, auszumerzen. Denn wir sind uns wohl bewußt, nichts Vollkommenes geliefert zu haben, und Jedem daukbar, der uns hilft, unser Ziel mit der Zeit zu erreichen, und der uns auf die etwaigen Mängel des vorliegenden Werkes aufmerksam macht.

Wir können diese Vorrede nicht schließen, ohne zweier Männer daukbar zu gedenken, die wesentlich zur Förderung unserer Arbeit beigetragen haben.

Es ist dies zunächst Herr Dr. Lion, Direktor des städtischen Schulturnens in Leipzig. In uneigennützigster Weise hat er nus mit seinen reichen Kenntnissen unterstützt, manchen Zweisel hat sein Rat gehoben, und hauptsächlich aus der belehrenden Besprechung mit ihm ist die sorgfältige Einteilung in Morgen= und Abend= Übungen entstanden. Wir halten uns daher für verpflichtet, dem allverehrten Manne auch an dieser Stelle unsern aufrichtigsten Dank auszusprechen. — Zweitens aber ist es der Verleger, dessen überaus großes Entgegenkommen wir ausdrücklich hervorheben müssen. Herr Fernan hat sich nicht gescheut, jede Übung durch einen besonderen Holzschnitt verständlich machen zu lassen. Diese Holzschnitte sind sämtlich nach photographischen Natur-Aufnahmen angesertigt, zu welchen sich besonders auch Vorturner des allge=

meinen Turnvereins Leipzig=Gohlis in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hatten. Es sind dadurch Bilder geschaffen worden, die an Klarheit und Schärse nicht übertrossen werden können, und die in ganz bedeutender Weise die Verständlichkeit der Erklärungen erhöhen. Daß schließlich die sämtlichen Figuren des Buches noch einmal auf zwei besonderen Taseln zusammengestellt sind, wird gewiß dem bequemen Gebrauch, der praktischen Verwendbarkeit des Buches zu gute kommen.

Reichelsheim i. Od. und Leipzig, den 29. Juli 1892.

Die Herausgeber.

|               | е.   | $c_{I}$ |              |              | ቦ      | •     |
|---------------|------|---------|--------------|--------------|--------|-------|
| 7611          | 10   | 1 + ~·  | verz         | MIC          | 111    | 1/2 . |
| 711           |      | 115     | $1171 \pm 3$ | $\mathbf{v}$ |        | 1 .   |
| ~ + + •       | , vv | ***     | * * *        | ~ • • •      | ,, + v | * ~ . |
| $\overline{}$ |      |         | 0            |              |        |       |

|     |                                                                | Seite  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| Bor | rede                                                           |        |
|     | Bedeutung der Leibesübungen für den Körper                     |        |
| 1.  | Abteilung:                                                     |        |
|     | Erflärung verschiedener Stellungsarten der Beine und Haltungen |        |
|     | der Arme                                                       | - 11   |
|     | Freinbungen ohne Belastung der Hände                           | 19     |
| 2.  | Abteilung:                                                     |        |
|     | Hantelübungen                                                  | 49     |
| 3.  | Abteilung:                                                     |        |
|     | Kurze Erläuterung über das Fassen, Heben und die Verwen-       |        |
|     | dung des Stabes                                                | 79     |
|     | Stabübungen                                                    | 86     |
| 4.  | Abteilung:                                                     |        |
|     | Hansgerätübungen                                               | 117    |
| 21  | 18 Beilage:                                                    |        |
|     | Zwei Wand=Bildertaseln mit einer übersichtlichen Zusammenste   | ellung |
|     | jämtlicher Figuren des Buches.                                 |        |

Die Bedeutung der Ceibesübungen für den Körper.

gesetzt ist, so vielfältig auch seine inneren Werkzeuge sind, so ift der Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen doch der denkbar größte, und es kann nicht der eine erkranken, ohne auch die andern in Mitleidenschaft zu ziehen. Oder wer wüßte es nicht, und vielleicht aus eigener Erfahrung, wie eine leichte Magenentzündung ben ganzen Körper beeinflussen kann, wie ein einfacher Schnupfen uns oft tagelang zu jeder Arbeit unlustig macht, ja, empfindliche Menschen sogar ans Bett zu fesseln im stande ist? Wenn aber die Erkrankung eines Teiles unseres Körpers für die sämtlichen übrigen nicht ohne Folgen bleibt, so ist es natürlich die Pflicht der Selbsterhaltung, nicht stiefmütterlich die einen zu gunsten der andern zu vernachlässigen, und wenn wir z. B. im Winter uns durch Bestreuen glatter Wege vor dem Sinfallen und den dadurch möglichen Berletzungen zu schützen suchen, so haben wir nicht weniger unser Augenmerk barauf zu richten, wie wir etwa den aus unserer Thätigkeit oder Lebensweise für einzelne Körperteile entstehenden Nachteilen vorbengen. Der Unterschied zwischen dem Städter und dem Landmann, der im allgemeinen, was die Entwickelung des Körpers anlangt, nicht gelengnet werden kann, wird nicht zum wenigsten dadurch bedingt, daß der letztere schon durch seinen Bernf bazu angehalten wird, alle Teile seines Körpers genügend burchzuarbeiten, und schwache Bruft, Blutarmut, Stockungen in den Berdanungswerkzeugen u. f. w. sind frankhafte Erscheinungen, die hauptfächlich in der Stadt auftreten. Es ist auch mahrlich kein Wunder, wenn mit der Zeit bei dem Beamten, dem Kanfmann. dem Gelehrten, die täglich acht, zehn und noch mehr Stunden über ihrem Arbeitstische gebückt zuzubringen pflegen, sich infolge der zu lange bauernden ungefunden Körperhaltung eine bleibende Schwäche ber Brust ausbildet und die Lunge bei dem Mangel an Ubung mehr und mehr ihre ursprüugliche Kraft und Ausdehnungsfähigkeit verliert; es ist wahrlich kein Wunder, wenn durch das lange Sitzen Blutstaunugen in den Verdauungs-Gingeweiden auftreten, wodurch der Darm in seinen ursprünglichen Bewegungen erlahmt, und jett Stuhlbeschwerden mit ihren so mannigfachen Folgeerscheinungen, wie Schwermut, Kopfschmerz u. s. w. sich einstellen. Und wie leicht können wir diesen Beschwerden durch eine geregelte Leibesbewegung vorbengen, wie leicht durch geeignete körperliche Übungen die Lunge, dieses so wichtige Eingeweide, gesund erhalten, den Darm zu der nötigen Thätigkeit auregen! Reiten, Fechten, Kudern, Schwimmen, Übungen, die wohl geeignet sind, die Nachteile einer sigenden Lebensweise wenigstens zum großen Teil auszugleichen, wird ans diesem oder jenem Grunde nicht jedem auszuführen möglich sein; jeder aber kann täglich 1—2 Stunden spazieren gehen, jeder kann morgens und abends 10-15 Minuten für eutiprechende Leibesübungen erübrigen, und wer dies versäumt, trotsdem er der Ubungen bedarf, der begeht aus unverantwortlicher Bequemlichkeit eine Sünde an sich selbst, die sich früher ober später bitter rächt. Das gilt jedoch nicht etwa nur für den Gelehrten und Beamten; auch der Schneiber, der Schuhmacher, deren Handwerk sie den Tag über in mehr ober weniger ungünstiger Haltung in die Werkstätte bannt, der Tischler und so mancher andere, sie sollten darauf bedacht sein, die Folgen einer zwar berufsmäßigen, für das Allgemeinbefinden schließlich aber sehr schädlichen Körperstellung während der Arbeit durch angemessene Freiübungen zu beseitigen; und die sogenannten Berufstrankheiten würden sicherlich nicht eine so große Rolle spielen, wenn jeder Handwerker es sich angelegen sein ließe, seinen Körper täglich tüchtig durchzuarbeiten und dabei besonders auf diejenigen Körperteile sein Augenmerk zu richten, welche unter des Tages Arbeit entweder leiden oder vernachlässigt merben.

In erster Reihe handelt es sich auch hierbei stets um die Atmungs- und Verdamungswerkzeuge. Wer diese zu einer gemügenden Thätigkeit anzuhalten versteht, wird sich vor manchen Krankheiten bewahren, und geeignete Bewegungen des Rumpses, der Arme und der Beine, rechtzeitig und genügend ausgeführt, werden diesen Zweck stets erfüllen und somit durch Erhaltung der Gesundheit nicht unwesentlich zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit und zu deren Verlängerung beitragen.

Von derselben Wichtigkeit wie für den von seinem Beruf abhängigen Mann sind die Leibesübungen für die Frau, und zwar sowohl für die, welche in Ruhe und Bequemlichkeit im Hause walten kann, als auch für jene, welche durch ihre Lebensstellung zur Arbeit gezwungen ist. Jedes weibliche Wesen, die noch im Elternhause weilende Jungfran, ebenso wie die schaltende Gattin, die Herrin ebenso, wie die Dienerin, wird sich durch regelmäßige und tägliche törperliche Übungen vor manchem Leiden schützen, und es dürfte nicht als übertrieben bezeichnet werden, wenn wir behaupten, daß die so häufig bei erwachsenen Mädchen vorkommende Bleichsucht nicht zum mindesten durch den Mangel an Bewegung veraulaßt wird, der besonders bei den Frauen der bessern Stände zweifellos im allgemeinen vorhanden ift. Welchen Nachteil Bewegungsmangel für Lunge und Darm hat, haben wir schon oben gesehen, aber auch die Eklust leidet darunter, dem Körper werden somit nicht genug Nährstoffe zugeführt, und schließlich reift die blutarme Jungfrau zum schwächlichen Weibe heran, dessen Nachkommenschaft die Unterlassungssünden der Mutter büßen muß. Freilich steht das weibliche Wesen nicht mit der Freiheit des Mannes den einzelnen Übungen gegenüber und wird manche meiden, zeitweise sogar sämtliche aussetzen mussen. Das sind aber nur Ausnahmen, bei denen der Rat des Hausarztes leicht den richtigen Weg wird einhalten und so ein schädliches Übermaß vermeiden lassen.

Im allgemeinen — daran ist festzuhalten — bedarf der Körper der Frau ebenso wie der des Mannes einer genügenden, gleichmäßigen Bewegung, und eine Unterlassung in dieser Beziehung wird sich hier ebenso rächen wie dort. Tägliche Spaziergänge und zweckmäßige Leibesübungen sind ebenso wie Essen und Trinken eine Notwendigkeit zur Erhaltung der Gesundheit, und ihr wohlsthätiger Einsluß wird sich sehr bald jeder Fran bemerkbar machen, die mit einiger Willenskraft den vielleicht ungewohnten Ansang

überwunden hat.

Von ganz besonderem Werte sind diese Übungen aber für unsere heranwachsende Jugend. Je mehr das Kind, gleichgültig welchen Geschlechts, seinen Körper durcharbeitet, je mehr es zur Bewegung angehalten wird, selbstredend in der entsprechenden Form und in den entsprechenden Grenzen, desto gesünder wird es bleiben und desto mehr wird seine körperliche Kräftigung zunehmen. Körper und Geist hängen aber auf das engste zusammen, und in der richtigen Voraussehung, daß ein gesunder Körper die Grundsbedingung für einen gesunden Geist ist, haben die alten Griechen in den Entwickelungssahren das Hauptgewicht zunächst nicht auf die Ausbildung des Geistes, sondern die des Körpers gelegt.

Nun lacht über uns ja nicht derfelbe blane himmel, und unsere Witterungsverhältnisse schon würden uns so Manches verbieten, was die Griechen zur Pflege des Körpers ausführen konnten. Wenn aber auch nicht Alles, so kann doch auch hier von uns viel, sehr viel gethan werden, und es sollte die erste Pflicht der Estern und Erzieher sein, nichts von dem zu unterlassen, was uns in dieser Beziehung unsere Witterungsverhältnisse und die Jahreszeiten gestatten. Turnen, Schwimmen, Gislauf, die Spiele im Freien u. f. w. sind für die Entwickelung der Kinder von der größten Wichtigkeit, und diese körperlichen Bewegungen finden in ihrer Wirkung eine nicht unwesentliche Unterstützung durch geregelte Freiübungen. Um hierfür ein Beispiel anzuführen: wie oft hören wir die Eltern über die schlechte Haltung ihrer Kinder klagen, wie zahlreich sind in den Zeitungen die Anpreisungen dieser oder jener Hilfsmittel und mit niehr oder weniger Scharffinn erdachter Stüten. durch welche eine beginnende Verkrümmung der Wirbelfäule wieder ausgeglichen, ein durch schlechte Haltung vielleicht entstandener Buckel wieder beseitigt werden soll! Sind aber derartige Formenfehler einmal vorhanden, so ist ihre Beseitigung sehr schwer, und bisweilen ist selbst das jahrelange Tragen solcher mit Druck und Gegendruck versehener Stüten vergeblich, während sich so leicht diese Entstellung überhaupt hätte vermeiden lassen, so leicht durch Turnen und geeignete regelmäßige Freiübungen der Verschlechterung der Haltung und ihren Folgen hätte vorgebeugt werden können. Außerdem können aber auch die inneren Körperteile wie beim Erwachsenen so beim Kinde unter dem Bewegungsmangel leiden, und, da eine Erkrankung stets um so schwerer ist, je schwächer und widerstandsunfähiger der Erkrankte ist, so wird auch dieser Möglichfeit hier eine erhöhtere Bedentung zukommen. Eltern, die mit diesen Thatsachen nicht rechnen, ziehen sich daher einen schweren Vorwurf zu, und es ift dem Erzieher vielleicht eher zu verzeihen, wenn er die geistige Ausbildung seiner Zöglinge, als wenn er deren körperliche Ausbildung mit Nachlässigkeit betreibt. Denn im ersteren Falle schadet er doch nur einfach, im letteren aber doppelt, da mit der Verkümmerung des Körpers gewöhnlich auch die des Geistes Hand in Hand geht, und sich im allgemeinen nur dort eine rege geistige Thätigkeit und Lust an der Arbeit finden wird, wo nicht förperliches Unbehagen ein Hindernis ift.

## Die Ausführung der Leibesübungen.

ei der Ansführung körperlicher Übungen ist auf den Kaum, die Kleidung, die Zeit und die Anstrengung in gleicher Weise Kücksicht zu nehmen, und nur dann können die Übungen vollstommen ihren Zweck erfüllen, wenn in dieser viersachen Hinsicht den Forderungen der Gesnudheitspflege Rechnung getragen wird. Auch ist es für die Wirkung der Übungen nicht ohne Wichtigkeit, ob ohne oder mit Belastung der Hände geturnt wird, und es ist daher in den betreffenden Abteilungen den diesbezüglichen Regeln ebenfalls

unbedingt nachzukommen.

Was zunächst den Raum betrifft, so muß derselbe ein gut gelüftetes Zimmer sein, ohne daß der Übende im Zuge steht; benn wenn wir bedenken, daß die Lunge bei diesen Übungen in erhöhte Thätigkeit gesetzt wird, daß also eine vermehrte Sauerstoffaufuahme und Kohlensäureansscheidung vor sich geht, so wäre es ja ebenso thöricht als schädlich, würden wir nicht bafür sorgen, daß die uns umgebende Luft diesen beiden Forderungen wirklich entsprechen kann. Besonders also die Morgenübung soll nicht in dem Schlafzimmer ausgeführt werden, falls man gewöhnt ist, bei geschlossenen Fenstern In schlafen, und sollte bei Raummangel ein berartiger Zimmerwechsel nicht möglich sein, so ist mindestens ein Fenster zu öffnen. Dann muß sich der Übende aber derartig stellen, daß nicht die einziehende frische Luft den durch die Übung mehr oder weniger in Wärme versetzen Körper trifft, eine Vorschrift, die besonders bei tälterer Jahreszeit gilt; denn erleidet der Körper durch den Luftzug einen großen Wärmeverluft, so kann eine Erkältung schließlich mehr Schaden bringen, als die Übung selbst nütt.

Von nicht geringerer Bedeutung ist die Kleidung. Soll die Lunge sich in gehöriger Weise ansdehnen, so muß sie auch den nötigen Spielraum haben, und der Übende soll daher unter allen Umständen ohne Hosenträger oder Schnürleib und den Oberkörper unr leicht bekleidet die Übung vornehmen. Mit mäßig starkem Zuge, so daß der Blutstrom in keiner Weise gehindert oder die

Bauchatmung beeinträchtigt wird, sind die nicht zu dicken Unterkleider mittels eines Gürtels in der Leibesmitte zu befestigen, und es wäre sehr gut, wenn auch die Füße nicht etwa in Stiefeln, sondern nur in leichten Schuhen stäken. Diese Art der Bekleidung wird allen Gelenken die möglichst große Beweglichkeit gewähren, der Brustkasten kann unbehindert sich in genügender Weise erweitern, und die Baucheingeweide werden in ihrer Thätigkeit

nicht gehemmt.

Was unn die Zeit der Übung anlangt, so ist dabei folgender Thatsache Rechnung zu tragen. Das Blut geht gewöhnlich in versmehrter Menge nach jenem Teile des Körpers hin, der in Thätigkeit ist, und so wird der Holzhauer nach seinen Armen, der Gelehrte nach dem Gehirn, der Wanderer nach den Beinen einen größeren Blutzussuß haben während der Thätigkeit, als während der Ruhe. Wenn der Mensch also verdaut, wird auch ein entsprechend größerer Blutzussuß nach den Verdauungsorganen stattsinden, und da eine solche Blutztrömung nicht gleichzeitig nach zwei Seiten ohne gegensseitige Vecinträchtigung geschehen kann, so sind die Freiübungen, welche ihrerseits ebenfalls nach den thätigen Körperteilen einen erhöhten Blutzussussyluß veranlassen, hanptsächlich dann vorzunehmen, wenn die Verdauung beendigt ist.

Dieser Forderung wird bei den Frühübungen leicht Genüge geleistet werden können, da wohl jeder diese ohne besondere Answeisung vor dem Frühstück vornehmen wird; es sind hauptsächlich die Abendübungen, die in dieser Beziehung Schwierigkeiten bereiten können. Das Beste wird natürlich anch für die Abendübungen sein, wenn sie vor dem Nachtessen ausgesührt werden; sollte das in einzelnen Fällen sich jedoch nicht ermöglichen lassen, so richte man sich so ein, daß die Übungen mindestens 2 Stunden nach dem Nachtessen, andernteils aber anch mindestens 1/2 Stunde vor dem Schlasengehen vorgenommen werden, damit nicht etwa durch die immerhin damit verbundenen leichten Erregungen der Schlas senügen, um jeder Störung der Verdauung oder des Schlases durch die Übung

vorzubeugen.

Bezüglich der Ermüdung schließlich haben wir schon in der Vorrede auf dieselbe mit einigen Worten hingewiesen. Zwar ist bei den Übungen genau angegeben, wie oft jede derselben außzusischen ist, doch mag der in diesen Angaben nicht zu umgehende Spielraum leicht in dem einen oder andern Falle zu einem Mißzverständnisse führen. Wie unn schon in der Vorrede bemerkt wurde,

darf niemand über seine Kräfte gehen, da auf eine Überanstrengung stets eine Erschlaffung folgen muß, und soll letzteres vermieden werden, so ninß der Übende sofort aufhören, sobald er die Übung nur noch mit Anstrengung ausführen kann. Natürlich ist zwischen Austrengung und etwaiger Unlust zu unterscheiden, und wohl jedem wird es möglich sein, bei der Wiederholung der einzelnen Übung die untere der angegebenen Zahlen zu erreichen. Unter dieser Greuze zu bleiben ist nur in Ausnahmefällen gestattet und bei Kindern

uur mit ausdrücklicher Genehmigung Erwachsener.

Es crübrigt noch, Einiges über die Belastung der Hände durch Hanteln oder Eisenstäbe zu sagen. Hier ist vor allem der Gedanke fern zu halten, als ob es auf die Schwere der Belastung ankäme. Unter keinen Umständen soll die Belastung über ein mäßiges Maß hinausgehen, da durch die Freiübungen keine sogenannten starken Männer, sondern gesunde Menschen gebildet werden sollen. Die Belastung der Hände durch Hanteln hat nur den Zweck, die einzelnen Übungen mit größerer Wucht und Genauigkeit auszuführen, wodurch ihre Wirkung entschieden erhöht wird, und das wird vollkommen erreicht, wenn für die Schwere der Hanteln etwa folgende Angaben beobachtet werden:

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren betrage die Schwere jeder Hantel  $^1/_4-^3/_8$  Kilo, für Knaben bis zu 16 Jahren  $^3/_4-1^1/_2$  Kilo, für Mädchen und Franen  $^1/_2-1$  Kilo und für Männer

 $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  Riso.

Dieselben Gewichte sollen auch bei den Stabübungen nicht überschritten werden, nur ist natürlich zu beachten, daß der Stab dem Gewichte beider Hanteln entspreche. Man wird diese Verschiedenheit im Gewichte der Stäbe, deren Länge durchschnittlich 11/4 Meter betragen soll, am besten dadurch erreichen, daß man Holzstäbe anwendet, in denen durch einen Stahlkern leicht das verlangte Gewicht hergestellt wird, ober auch Eisenröhren, die mit einem Holzstöpsel verschlossen werden können. — Wenn nun die zweite Abteilung hauptsächlich als Hantelübungen bezeichnet ift, so soll damit keineswegs gesagt sein, daß Hanteln nicht auch bei ben Übungen der andern Abteilungen in Anwendung kommen könnten. foll sich der Übende nicht von Anfang an der Hanteln bedienen, und erst dann, wenn er die erste und wenn möglich anch die zweite Abteilung ohne Hanteln durchgeübt hat, soll er zu den Hauteln greifen, dann soll er sie aber auch bei seinen Übnugen nicht mehr fortlassen, sondern sie überall da anwenden, wo er sie irgend anwenden kann.

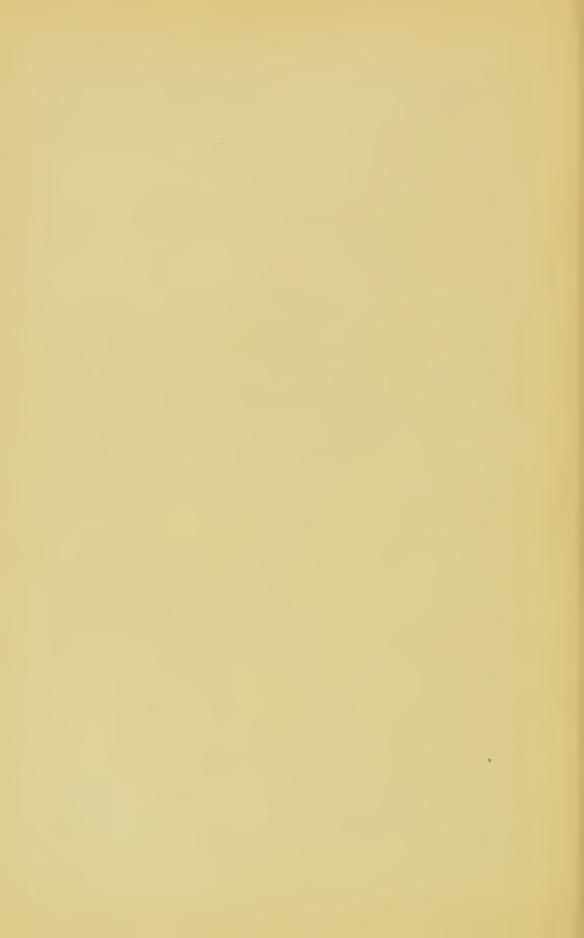

## I. Abteilung.

Erklärung verschiedener Stellungsarten der Weine und Kaltungen der Arme.

Freinbungen ohne Welastung der Kände.

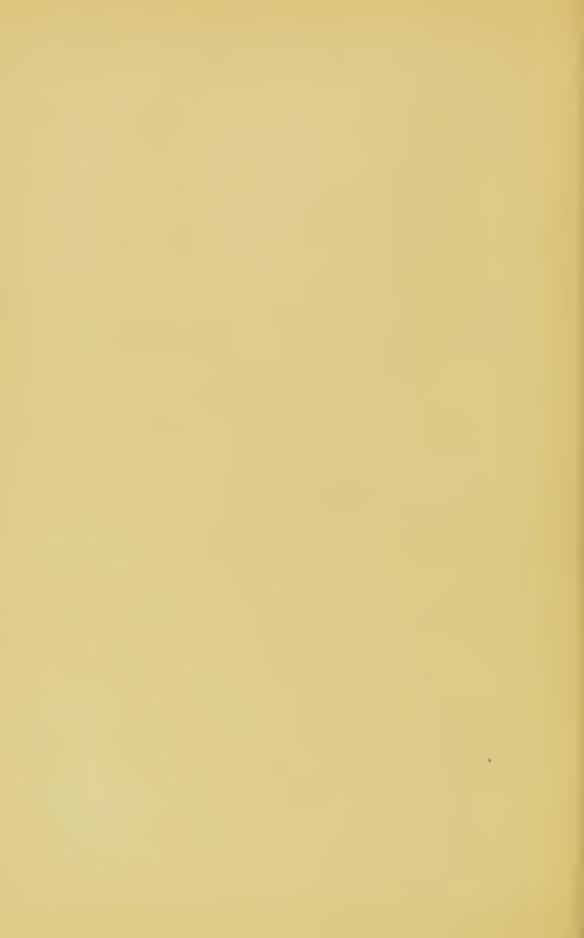



Figur 1.

Die Grundstellung ist diejenige Stellung, welche man gewöhnlich, dasern es nicht anders
angegeben wird, einnimmt, wenn
man eine Leibesbewegung ausführen will. Bei dieser Stellung
sind die Beine bis zu den fersen
geschlossen, die fußspitzen sind
jedoch um eine fußlänge von
einander entsernt; ebenso sind
alle Körperteile vom Kopfe bis
zu den füßen gerade gestreckt,
die Hände glatt am Körper anliegend.



Figur 2.

Die Schlußstellung ist die Stellung mit fußschluß; sie unterscheidet sich von der Grundstellung nur dadurch, daß die innern fußränder oder Kanten sich gegenseitig berühren.



Figur 3.

Die Swangsstellung ist eine Stellung, bei der die fußspitzen so weit voneinander entfernt werden, daß nur die fersen
sich berühren und sich beide füße
auf einer gerade gerichteten Linie
besinden.



Figur 4.

Die Schrittstellungen unterscheiden sich von der Grundstellung dadurch, daß ein fuß eine Schrittweite vom andern vors, seits oder rückwärts weggestellt ist; wird ein Bein aus der Grundstellung kreuzend vor oder hinter dem andern zur Seite gestellt, so heißt die Stellung Kreuzsschrittstellung.



Figur 5.





Die Quergrätschstellung entsteht, wenn die Beine nicht wie bei figur 5 nach den Seiten, sondern vor- und rückwärts geschwingen und gestellt werden.



Figur 7.

Die Hockstellung geht aus der Grundstellung hervor, indem bei fortwährend aufrechter Haltung des Oberkörpers die Beine so gebeugt werden, daß man die Hand nicht mehr zwischen Oberund Unterschenkel legen kann. Die fersen werden geschlossen vom Boden gehoben.



Figur 8.

Die Auslagestellung ist eine Schrittstellung, bei welcher ein Bein, das standfeste, gebeugt ist, das andere, das ausschreitende, gestreckt. Der Oberkörper macht zugleich eine Achtel Drehung. Die Körperlast ruht vorwiegend auf dem standfesten Beine.



Figur 9.

Der Unsfall kann aus jeder Stellung nach vorn, seite oder rückwärts gemacht werden; er ist ebenfalls eine Schrittstellung, bei welcher das schreitende Bein seinen Schritt mit so großer und scharfer Bengung des Kniegeslenkes ausführt, daß das Knie und die Jußspitze in eine senkrechte Linie zu liegen kommen.



Figur 10.

Die Haltung en der Urme werden gewöhnlich durch eine Hebung derselben aus der Tiefshaltung abgeleitet; man kann die Urme zur a) Rücks, b) Dors, c) Hochs und d) Seithaltung heben. (Die vierte Haltung der Urme war nicht möglich, in der Figur anzuzeigen; die Urme werden wagerecht bis zur Schulsterhöhe nach den Seiten gehoben.)



Figur 11.

Figur 12.

Die Halten der Urme kommen zu stande, wenn man eine Zewegung der Urme irgendwo unterbricht und dieselben in der erreichten Haltung verweilen läßt. (Die figur zeigt die Seithebhalte.) Die Hände werden gewöhnlich, wenn keine andere Übung
vorausgegangen ist, aus der Tiefhaltung der Arme an die Hüften gestützt. Es sind dann
die Arme gebeugt, die finger
besinden sich vorn und die Danmen hinten am Körper, bei dem
weiblichen Geschlechte stemmt
man sie auch wohl entgegengesetzt
an (die Finger nach hinten).



Figur 13.





Figur 14.

Das Beugen der Urme zum Stoffe, die Beughalte, ohne und mit fassung der Hanteln, wird so ausgeführt, daß die finger gefrümmt und die fo zur faust geballten Hände vor die Brust gehoben werden. Die Ellbogen find nach hinten gedrückt, und die Unterarme befinden sich in einer schrägen Baltung nach unten; werden hierbei die Hanteln erfaßt, so umschließen 4 finger den Griff der Hanteln von vorn und der Daumen von hinten.



Figur 15.

Das Stoßen mit den Armen wird gewöhnlich aus der Beughalte ausgeführt; jedoch kann es auch aus der Tiefhaltung der Arme gemacht werden, so daß also die Beugung und die Streckung der Arme in einer Zeit geschieht. Das Armstoßen kann senkrecht und wagerecht, sowie schräg vorwärts nach oben, nach unten und nach hinten geschehen. Die schrägen Stöße mit den Armen liegen zwischen den senkrechten und den wagerechten. Alle Stöße mit den Armen sind ruckartig und kräftig auszussühren.

ülber die verichiedenen Griffarten der Hanteln (riftgriffs, kammgriffs, speichsgriffs und ellengriffs) siehe Figur 73—76, Abteilung III (Stabübungen).

Morgen=fibung.

## 1. Zibung.

Mr. 1 a.

- a) Dorheben der Urme abwechselnd links und rechts.
- b) Desgleichen mit Vorhochheben.

## Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren. | ٠ | 10-12 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|---------|---|-------|------|
| 2. | Anaben  | "   | 11 | 16 | ,,      |   | 12-20 | 11   |
| 3  | Mährhen |     |    | 15 |         |   | 12—14 |      |

4. Frauen . . . . . . . . . . . . 12—16



Figur 16 a, b.

#### Erflärung:

Die Arme werden ans der Tiefhaltung wagerecht vorwärts zur Vorhebhalte, Figur a, und aufwärts senkrecht zur Vorhochhebhalte, Figur b, abwechselnd links und rechts gehoben, wobei die Arme gestreckt, die Finger geschlossen, die Handslächen nach innen und die Daumen nach oben, und das zweite Mal nach hinten zu halten sind. Die Armbewegungen sind schnell zur Ausführung zu bringen, dabei bewahren die anderen Körperteile ihre straffe Haltung, und die Drehbewegung der Arme geschieht nur im Schultergelenk.

## 2. Abung.

97r. 1 b.

Zehenstand abwechselnd des linken und des rechten Beines.



Figur 17.

## Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 10-15 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " 15—20
- 3. Mädchen " " 15 " 14—16 "
- 4. Frauen . . . . . . . . . . . 15-20
- 5. Männern. . . . . . . . . 20—25

#### Erflärung:

Die Hände befinden sich, um dem Körper eine straffe Haltung zu verleihen, an den Hüften, wie Figur 12. Bei fest zusammensgeschlossenen Beinen, wobei sich die Fersen berühren, die Fußspitzen aber eine Fußlänge von einander entfernt sind, werden die Füße abwechselnd links und rechts auf die Zehen gehoben, indem die Ferse den Erdboden verläßt und das Knie schräg nach der Fußspitze hin gebeugt wird. Das Standbein ist dabei recht straff zu halten, weil die ganze Last auf dasselbe gelegt wird. Die Beswegungen des Beines sinden im Hüfts, Knies und Fußgelenke statt.

Abend=Übung.

## 3. Abung.

Mr. 1 c.

- a) Seitstoßen mit den Urmen abwechselnd links und rechts.
- b) Desgleichen Tiefstoßen.



#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. Kindern bis zu 1 | 0 Jahren 🤞 | 3—10 Mal. |
|---------------------|------------|-----------|
|---------------------|------------|-----------|

| 2. | Anaben | ,, | ,, 16 | ,, | 10-15 |
|----|--------|----|-------|----|-------|
|    |        |    |       |    |       |

- 3. Mädchen " " 15 " 10—15
- 4. Frauen . . . . . . . 15—18
- 5. Männern . . . . . . 18—25

#### Erflärung:

Die Urme sind zum Stoß, wie Figur 14, gehoben.

Das Seitstoßen sowie das Tiefstoßen mit den Armen geschieht abwechselnd links und rechts. Bei dem Seitstoßen sind die Arme so zu halten, daß die Daumen nach vorn, und bei dem Tiefstoßen nach innen gerichtet sind. Bei dem Tiefstoß ist darauf zu achten, daß, ehe der Stoß erfolgt, die Ellbogen nach oben so hoch geshoben werden, daß die geballte Faust senkrecht nach unten zeigt. —

Die übrigen Körperteile verbleiben bei dieser straffen Armsbewegung in unveränderter Haltung. Gelenkbewegungen finden im

Schulter- und Ellbogengelenke sowie im Handgelenke ftatt.

Albend=tibung.

## 4. Abung.

Mr. 1d.

Vor und Rückbeugen des Rumpfes im Wechsel.



Figur 19.

## Diefe Ubung ift zu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | 10    | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|-------|------|
| 2. | Knaben  | 11  | "  | 16 | **     | 1015  | "    |
| 3. | Mädchen | ,,, | ,, | 15 | "      | 10—12 | "    |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        | 15—18 | "    |
| 5. | Männerr | ι   |    |    |        | 18—24 | "    |
|    |         |     |    |    |        |       |      |

#### Erflärung:

Die Arme sind, wie in Figur 13, auf dem Rücken verschräuft. Das Vorbeugen und Rückbeugen des Rumpfes geschieht im Wechsel, und zwar wendet sich beim Vorbeugen das Gesicht und beim Rückbeugen der Hinterkopf der Erde zu.

Das Bengen der Beine und das Drehen der Füße und des Rumpfes sind dabei ausgeschlossen. Die Bengungen des Rumpfes finden nur in der Wirbelsäule, und beim Vorbeugen außerdem im Hüftgelenke statt, beim Vorbengen strecken sich und beim Rückbeugen bengen sich gleichzeitig die Fußgelenke, worauf es aber hier nicht ankommt.

Nach jeder Vor- und Rückwärtsbeugung soll eine kleine Pause eintreten, und ist bei der Rückwärtsbeugung der Oberkörper mög- lichst in eine wagerechte Lage zu bringen.

Morgen=Ubung.

5. Zlbung.

Mr. 2a.

- a) Seitheben der Urme abwechselnd links und rechts.
- b) Desgleichen Seithochheben der Urme.



#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | 10    | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|-------|------|
| 2. | Anaben  | "   | 11 | 16 | "      | 10-15 | ,,   |
| 3. | Mädchen | ,,  | "  | 15 | //     | 1015  | **   |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        | 10—18 | 11   |
| 5. | Männeri | 1 . |    |    |        | 10-20 | 10   |

#### Erflärung:

Die Arme befinden sich in der Tiefhaltung und werden aus ihr abwechselnd links und rechts seitwärts wagerecht, Figur a, und seithoch senkrecht, Figur b, gehoben. Bei dem Seitheben der Arme befinden sich die Handslächen unten, und beim Seithochheben werden sie nach vorn gedreht, so daß die Handslächen aufangs nach hinten und später wieder nach vorn gewendet sind. Die Bewegung des stets gestreckten Armes geschieht im Schultergelenk.

## 6. Abung.

Mr. 2 b.

fersenheben abwechselnd links und rechts.



Figur 21.

## Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 10—12 Mal.
- 2. Anaben " " 16 .. 15—18
- 3. Mädchen " " 15 .. 12-14
- 4. Frauen. . . . . . . . . . . . 15—20 ,
- 5. Männern . . . . . . . . . 20—25

#### Erflärung:

Die Arme werden an die Hüften geftützt, wie Figur 12.

Die Hebung des Beines findet nach hinten statt, wobei sich der Unters dem Oberschenkel nähert. Der Oberschenkel behält jedoch seine senkrechte Lage bei. Die Bewegung des Beines sindet im Aniegelenke statt. Jede Bengung des Standbeines oder des Rumpses ist zu vermeiden. Sollte jedoch jemand das Fersenheben nicht ohne Schwanken aussühren können, so lasse man ihn die Arme, um die Erhaltung des Gleichgewichts zu erleichtern, heben, oder sich an irgend einem sesten Gestell oder auch an einer Wand anhalten.

Abend-Übung.

# 7. Abung.

Mr. 2 c.

- a) Dorstoßen abwechselnd mit dem linken und dem rechten Urm.
- b) Desgleichen Hochstoßen der Urme.

### Jede Ubung ift in wiederholen von

| 1. | Kindern    | bis  | 211   | 10 | Sahren     | 8—12 | Mal. |
|----|------------|------|-------|----|------------|------|------|
| -  | 0011100011 | ~ ~~ | () ** | 20 | 4 10001000 | ~    | WW   |

| 2. | Anaben | " | ** | 16 | 11 | 10—15 | " |
|----|--------|---|----|----|----|-------|---|
|----|--------|---|----|----|----|-------|---|

3. Mädchen " " 15 " 10-14

4. Frauen. . . . . . . . . . 15—18

5. Männern. . . . . . . . . 18—22



Figur 22a, b.

#### Erflärung:

Die Arme sind zum Stoß, wie bei Figur 14, gebeugt. Das Vorwärtsstoßen mit den Armen erfolgt wagerecht, Figur a, so daß die Daumen der Hände oben find, und das Aufwärtsstoßen sent= recht, Figur b, wobei die Daumen hinten liegen.

Gelenkbewegungen finden im Ellbogen = und im Schulter= gelenke statt. Alle anderen Körperteile verbleiben möglichst in ihrer

gestreckten Haltung.

# 8. Zibung.

97r. 2d.

Seitbeugen des Aumpfes abwechselnd links und rechts.



Figur 23.

#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " 10—15
- 3. Mädchen " " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . . . . . 15—18
- 5. Männern . . . . . . . 18—22

#### Erflärung:

Die Arme sind an die Hüften gestützt, wie Figur 12. Das Seitbeugen des Rumpses geschieht aus der Grundstellung, wobei der Kopf sich nach derselben Schulter hinneigt, welche bei der Beugung des Rumpses herabsiukt. Die Rumpsbewegungen sinden im Hüftgelenk und in der Wirbelsäule statt; die Beine bleiben gestreckt, und ebenso ist ein Vorwärts= oder Kückwärtsbeugen des Rumpses zu vermeiden. Morgen=Abung.

# 9. Zibung.

Mr. 3 a.

- a) Vorheben beider Urme im Wechsel.
- b) Desgleichen Vorhochheben.

### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. Ri | ndern | bis | 311 | 10 | Jahren. |  | 10—12 | Mal. |
|-------|-------|-----|-----|----|---------|--|-------|------|
|-------|-------|-----|-----|----|---------|--|-------|------|

| 2. | Anaben | ,, | ,, | 16 | ,, |  | 15—18 | ₹. |
|----|--------|----|----|----|----|--|-------|----|
|    |        |    |    |    |    |  |       |    |

- 3. Mädchen " " 15 " . . 10—15
- 4. Frauen . . . . . . . . . . . . 15—20
- 5. Männern . . . . . . . . . . . . . . . . 18-22



Figur 24a, b.

#### Erklärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung nach vorn wagerecht, Figur a, gehoben und dann wieder zur Senkhaltung abwärts beswegt, worauf alsdann der Wechsel mit Vorhochheben, Figur b, erfolgt.

Diese Armbewegungen finden ruckartig statt, und sind hierbei die Handslächen einander zugedreht. Die Bewegung der Arme vollzieht sich nur im Schultergelenk, so daß jede Rumpsbewegung, jedes Drehen und jedes Beugen der Beine unterbleibt.

93r. 3 b.

Knieheben mit Vorstrecken der Beine links und rechts im Wechsel.



Figur 25.

## Diese Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 10-12 Mal.
- 2. Knaben " " 16 " 15—18
- 3. Mädchen " " 15 " 12—15
- 4. Frauen . . . . . . . . . 15—18
- 5. Männern . . . . . . . 18—24

Bei Frauen und Mädchen genügt es, wenn bas gehobene Bein mit dem Standbein einen fpiten Winfel bildet.

#### Erflärung:

Die Arme sind an die Hüften gestützt, wie Figur 12.

Das Anieheben erfolgt aus der Grundstellung abwechselnd links und rechts schräg vorwärts, wobei der Oberschenkel eine wagerechte und der Unterschenkel eine senkrechte Richtung bekommt, Figur a. Der gehobene Fuß ist nach unten gesenkt und die Fußspiße auswärts gedreht. Das Heben des Beines ist schnell auszuführen. Hierauf wird das betr. Knie schwunghaft gestreckt, Figur b, und der Unterschenkel kommt mit dem Oberschenkel in eine wagerechte Linie; alsbald folgt aus dieser Vorhebhalte des Beines die Grundstellung, und das übende Bein wird in der dritten Zeit an das Standbein geschlossen.

Sollte diese übung Schwierigkeiten machen, so kann der Oberschenkel mit einer Hand gehoben und mit der anderen Hand ein fester Gegenstand erfaßt werden. Die Gelenkbewegung vollzieht sich im Hüft-, im Knie- und im Schultergelenk, während die übrigen

Körperteile in straffer Haltung verbleiben.

Abend-Abung.

# 11. Mbung.

97r. 3 e.

Urmstoßen aufwärts und seitwärts im Wechsel.

Diefe Abung ift gu wiederholen von

2. Knaben " " 16 " 15—20 3. Mädchen " " 15 " 12—15 4. Frauen . . . . . . 15—20 5. Männern . . . . 20—25



#### Erflärung:

Beide Arme sind gebeugt vor die Brust gehoben, wie in Figur 14.

Das Stoßen mit beiden Armen erfolgt senkrecht auf = wärts, Figur b, worauf sie wieder gebeugt werden, und dann seitwärts magerecht, Figur a. Die Haltung der Fäuste ist eine solche, daß die Danmen geschlossen bei dem Auswärtsstoßen nach innen, und beim Seitwärtsstoßen nach vorn gerichtet sind; die Bewegung ist mit einer gewissen Kraft auszuführen.

Mr. 3 d.

Rumpfdrehen abwechselnd nach der linken und der rechten Seite.



Figur 27.

## Diefe Ibung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 10-15 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " 15—20
- 3. Mädchen " " 15 " 15—18
- 4. Frauen . . . . . . . . 15—20
- 5. Männern . . . . . . 20—25

#### Erflärung:

Die Arme sind an die Hüften gestützt, wie in Figur 12.

Der Rumpf wird aus der Grundstellung nach der linken und nach der rechten Seite hin gedreht, wobei die Beine und der Rumpf gestreckt bleiben und der Blick dahin gerichtet wird, wohin man sich dreht. Sowohl bei der Drehung rechts hin als links hin soll die Vorderseite des Leibes jedes Mal möglichst der gegenübersstehenden Band zugekehrt werden, den Übenden in der Mitte des Zimmers stehend gedacht, und nach jeder Drehung ist für einen Augenblick die Grundstellung einzunehmen. Die Bewegungen des Körpers erfolgen im Hüftgelenk und in der Wirbelsäuse!

Morgen-Abung.

1. Kindern

2. Anaben

3. Mädchen

non

# 13. Abung.

Mr. 4a.

Seit- und Seithochheben beider Urme im Wechsel.



#### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung werden beide Arme gestreckt seitwärts zur wagerechten Haltung, Figur a, und seithoch zur senkrechten, Figur b, im Wechsel gehoben. Das Seitheben der Arme geschieht ohne jegliche Drehung, während beim Seithochheben eine halbe Drehung der Arme nach innen gemacht wird. Die Bewegungen der Arme geschehen im Schultergelent, so daß ein Beugen oder Drehen des Rumpfes oder der Beine ausgeschlossen ist. Falls Ermüdung eintreten sollte, können während der Ubung kleine Pausen gemacht merden

# 14. Zbung.

Mr. 4b.

Zehenstand mit kleiner Kniebeuge auf beiden Beinen.



#### Diese Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—12 Mal.
- 2. Knaben " " 16 " 12—18
- 3. Mädchen " " 15 " 10—15

### Erflärung:

Die Arme sind an die Hüften gestützt, wie Figur 12.

Die kleine Aniebenge wird mit dem Zehenstande zugleich auf die Weise ausgeführt, daß beide Aniee im stumpfen Winkel schräg vorwärts gebengt werden und die Fersen in derselben Zeit den Erdboden verlassen, so daß die ganze Last des Körpers auf die Fußspitzen verlegt wird. Diese Beinbewegung erfolgt nur durch das Hüft-, das Anie-, das Fuß- und das Zehengelenk, während der Oberkörper aufgerichtet bleibt und die Fersen geschlossen zu halten sind. Besonders ist auf eine genügende Bengung im Anie-gelenke zu achten.

Abend-Abung.

# 15. Zunna.

Mr. 4 c.

Rückwärts- und Vorwärtsstoßen mit beiden Urmen im Wechsel.



#### Figur 30 a, b.

### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung werden die Arme zum Stoße gebeugt,

wie bei Figur 14.

Das Rückwärtsstoßen mit den Armen wird schräg rückwärts nach unten, wie Figur a, das Vorwärtsstoßen wagerecht nach voru. wie Figur b, ausgeführt. Bei diesen Stoßbewegungen befinden sich die geschlossenen Daumen bei Figur a nach innen und bei Figur b nach oben. Die Bewegungen der Arme werden durch die Schulter= und die Ellenbogengelenke bewirkt, während die übrigen Körperteile ihre gerade Haltung bewahren.

Diese Ubung ift zu wiederholen von

2. Anaben " 16 " 10—15 " 3. Mädchen " 15 " 8–15 4. Frauen . . . . 8—15 5. Männern . . . . . 10—20

# 16. Zibung.

97r. 4 d.

Rumpfwiegen nach der linken und nach der rechten Seite mit abwechselndem Stützen der linken und der rechten Hand auf die Wade und abwechselndem Legen der Hände in den Nacken.



#### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 10 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 12—15 "
- 3. Mädchen " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . . 15—18

#### Erflärung:

Die Füße sind zur Seitgrätschstellung gestellt, wie bei Figur 5. Beim Rumpswiegen seitwärts neigt sich der Oberkörper nach den seitgestellten Beinen, welche ebenfalls im Wechsel mit gebeugt werden. Mit dieser Übung wird zugleich ein Heben und Stützen der Arme bewirkt, indem, wenn das Seitbeugen des Rumpses nach der linken Seite geschieht, die rechte Hand in den Nacken gelegt und die linke, der Arm hinter dem Oberschenkel, auf die Wade gestützt wird. Der Wechsel des Seitbeugens erfolgt ohne Zwischenspause, so daß, wenn die eine Seite des Körpers gebeugt ist, sofort die andere solgen muß und zugleich das Heben und Stützen der Arme vorgenommen wird. Die Rumpsbewegung geschieht im Hüftsgelenk und in der Wirbelsäule, während das Heben und Senken der Arme in den Schulters und Ellenbogengelenken stattfindet.

Morgen=Ubung.

# 17. Abung.

Mr. 5 a.

Armkreisen rückwärts mit beiden Armen aus der Tiefhaltung.

#### Diefe gbung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 10—18 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—14
- 4. Frauen . . . . 15—20
- 5. Männern . . . 15—25



# Erflärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung in einer Bewegung nach vorn wagerecht, nach oben fenkrecht, oben vorüber nach hinten wagerecht, und nach hinten senkrecht zur Tiefhaltung ge=

hoben und gesenkt.

Die Haltung der Arme ist bis zum Ende des Hochhebens die Speichhaltung, so daß die Handslächen nach innen gedreht sind; bei dem Rückwärtssenken aber werden sie nach außen mit  $^1/_2$ -Drehung zur Risthaltung bis in die wagerechte Haltung gedreht, und dann wieder in die Speichhaltung zurück, wobei die Handteller an den Oberschenkeln ruhen.

Diese Bewegung der Arme geschieht im Schultergelenk. Die

Urme und alle Körperteile sind straff zu halten.

Wem der Kreisschwung nicht gleich gelingt, der kann sich denselben deutlich erleichtern, wenn er den Kreis bei ausgestreckten Urmen zunächst nur mit einem Urme beschreibt, und dann nach und nach beide Urme zum Umschwunge bringt.

# 18. Zibung.

Mr. 5b.

Tiefe Kniebenge mit Zehenstand auf beiden Beinen und Stützen der Hände auf die Kniee.



Figur 33.

## Diefe gibung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren . 8—10 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " . 10—15
- 3. Mädchen " " 15 " . 8—12 "
- 4. Frauen . . . . . . . . 15—18 ,

Mädchen und Franen halten bei der Kniebengung die Kniee möglichst zusammen.

#### Erflärung:

Die Hände sind an die Hüften gestützt, wie bei Figur 12. Die tiese Aniebeuge wird durch das Bengen der Aniee und die Thätigkeit der Fußgelenke ausgeführt, wobei der Oberkörper aufrecht gehalten wird, die Fersen geschlossen sind, und das Gesäß die Fersen besrühren kann.

Die Aniee sind hierbei schräg nach vorn zu beugen, und zusgleich die Fersen von dem Erdboden zu heben. Nach jeder Beugung ist genau die Grundstellung einzunehmen. Sollte aus der Grundstellung des Körpers die tiese Kniebengung schwer von statten gehen, so sind die Hände, wie Figur 33 zeigt, auf die gebengten Kniee oder einen Stuhl zu stüßen.

Albend-Abung.

Mr. 5 c.

Armstrecken vor- und aufwärts mit Ein- und Auswärtsdrehen der gefalteten Hände. (Sog. Schreibkrampfübung.)

#### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

| 2. | Anaben | " | 29 | 16 | 11 | . 10—15 | " |
|----|--------|---|----|----|----|---------|---|
|----|--------|---|----|----|----|---------|---|

- 3. Mädchen " " 15 " . 8—12
- 4. Frauen . . . . . . . . . . . . 15-20



Figur 34 a, b.

#### Erklärung:

Die Arme sind vor die Brust gebengt, und die Hände ineinander gefaltet. Dann werden die Arme nach vorn gestreckt und
die Hände nach innen gedreht, so daß die Handrücken nach der
Brust und die Handteller nach vorn gerichtet sind, wie Figur a.
Hierauf folgt das Bengen der Arme und das Zurückbrehen der Hände vor die Brust und das Auswärtsstrecken der Arme mit Drehen nach innen, Figur b. Die Handteller sind bei dieser Armstreckung nach oben und die Handrücken nach unten gerichtet. Das Bor- und Auswärtsstrecken der Arme nimmt alle Armgelenke in Auspruch, während die übrigen Körperteile in vollständiger Streckung verbleiben.

98r. 5 d.

Rumpswiegen vor und rückwärts mit schrägvorwärts und schrägrückwärts gestellten Beinen.



#### Diese Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6-12 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " . 12-20
- 3. Mädchen " " 15 " . 10—18
- 4. Frauen . . . . . . . 15—18 ,

Erflärung:

Die Füße sind in schräger Richtung eine Schrittweite vonseinander gestellt und gleichzeitig die Arme an die Hüften, wie in

Figur 12, gestütt.

Aus dieser Stellung wird der Rumpf vor und zurück, und zwar in schräger Richtung gewiegt und gebeugt. Beim Vorbeugen des Rumpses nähert sich das Gesicht der Fußspitze, und beim Rückbeugen ist der Hinterkopf in den Nacken gelegt, so daß der Blick nach oben gerichtet ist. Das Rumpswiegen geschieht aus der Vorbeughalte, indem aus dieser Haltung der Rumpf sofort wieder aufgerichtet und zurück gebeugt wird, so daß die Streckhalte des Rumpses nur flüchtig als Durchgaugshaltung wahrzunehmen ist. Die Bengungen sinden in der Wirbelsäule sowie in dem Hüft= und im Fußgelenke statt.

Mr. 6a.

Urmfreisen aus der Tiefhaltung mit beiden Urmen von der linken nach der rechten Seite hin und umgekehrt im Wechsel.

#### Diefe Abung ift gu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 10-15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8-12
- 4. Frauen . . . 15—18
- 5. Männern . . . 18-24



#### Erflärung:

Beide Arme werden mit Schwung aus der Tiefhaltung nach der sinken Seite magerecht und nach oben senkrecht bewegt; alsbann werden fie wieder nach der rechten Seite wagerecht und nach unten zur Tiefhaltung gesenkt. Hierauf erfolgt dann der Wechsel, indem nach der rechten Seite bin begonnen wird.

Diese Armbewegung wird durch das Schultergelenk ausgeführt, und ist jede Rumpsbewegung ausgeschlossen, wenn die Arme

gestreckt am Leibe vorüber geschwungen werden.

Mr. 6b.

Vor- und Aückspreizen, abwechselnd mit dem linken und mit dem rechten Bein.



Figur 37.

## Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 10—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6—12 "
- 4. Frauen . . . 10—15
- 5. Männern . . . 15—20

Mädchen und Frauen dürfen das Spreizen der Beine nur bis zu mäßiger Höhe ausführen.

#### Erklärung:

Die Beine werden aus der Grundstellung vors und rückswärts gespreizt. Beim Vorspreizen ist der Fuß so hoch gehoben, daß das Bein ziemlich in die wagerechte Haltung gebracht ist. Anders ist dies beim Kückspreizen, indem das gehobene Bein nur eine schräge Haltung nach unten einnimmt. Bei der Haltung des Fußes hat man sich stets nach der des gestreckten Beines zu richten und die Fußspiße nach außen zu drehen; nach jeder Doppelspreizung ist die Grundstellung einzunehmen. Diese Bewegung erfolgt im Hüftgelenk, während der Kumpf in aufrechter Haltung verbleibt.

Sollte diese Bewegung nicht ohne Schwanken des Körpers ausgeführt werden können, so kann der Übende sich mit den Händen an einem sesten Gegenstand anhalten, ohne jedoch die aufrechte

Haltung aufzugeben.

Abend-Abung.

# 23. Abung.

Mr. 6 c.

- a) Vorstrecken der Arme im Wechsel mit Beugen derselben; gleichzeitig Spreizen und Strecken der kinger.
  - b) Desgleichen mit Aufwärtsstrecken.

#### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren |   | 8—10  | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|---|-------|------|
| 2. | Knaben  | ,,  | 11 | 16 | "      | • | 10—15 | "    |
| 3. | Mädchen | ,,  | ٠, | 15 | ,,     |   | 8—14  | "    |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        |   | 15—18 | "    |
| 5. | Männerr | 1   |    |    |        |   | 15-20 |      |



Figur 38 a, b.

#### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung werden die Arme, mit Bengen der Hände zur Faust, nach der Brust gehoben und dann nach vorn in gleicher Beit, mit Strecken und Spreizen der Finger, Figur 38a, gestreckt; alsdann erfolgt wiederum die Bengung der Hände und der Arme vor der Brust, worauf sie zur Tieshaltung zurücksehren.

Nach dieser Übung erfolgt der Wechsel mit Auswärtsstrecken

der Arme, Figur 38 b.

Diese Urmbewegungen müssen schnell und kräftig durch die Finger- und Urmgelenke ausgeführt werden, während die anderen Körperteile in gestreckter Haltung bleiben. Unsfall seitwärts mit Seitbeugen des Aumpfes, gleichzeitig Urmziehen hinter dem Kopfe hin und her mit verschränkten Singern. (Händefalten.)



#### Diese Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6— 8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 8—12 "
- 3 Mädchen bis zu 15 Jahren 6—10
- 4. Frauen . . 6—10 ,
- 5. Männern . . . 8—15

Mabchen und Frauen sollen nur einen mäßigen Schritt gur Seite mit Bengen bes Anices aussuhren.

#### Erflärung:

Der Ausfall geschieht aus der Grundstellung, Figur 9, nachs dem zuvor die Arme gebengt über die Schultern gehoben und die fingerverschränkten Hände auf den Hinterkopf gelegt sind; der Kopf

darf ihrem Zug und Drucke durchaus nicht nachgeben.

Wenn der Ausfallschritt gemacht wird, beugt sich der Rumpf zugleich nach derselben Seite hin, wobei das Armziehen hinter dem Kopfe stattfindet. Alsdann findet das Wechselbengen der Aniec und das Seitbengen des Rumpfes nach der anderen Seite statt (von a nach b). Zum Schluß werden die Beine, der Rumpf und die Arme unter Aufgeben des Handgriffs in der dritten Taktzeit gestreckt.

Diese Übung nimmt sämtliche Gelenke in Anspruch; es ist

bei ihr besonders auf ruhiges Atmen zu achten!

Morgen-Abung.

# 25. Abung.

97r. 7 a

Urmkreisen links und rechts vorwärts im Wechsel (gen. 217ühle).



#### Erflärung:

Figur 40.

Der linke Urm wird aus der Tiefhaltung rückwärts in die Höhe zur Hochhebhalte, Figur abe, und sofort vorwärts zur Tiefhaltung, Figur eda, zurückgeschwungen; sobald er dann zurückzgeschwungen wird, wird der rechte Urm ebenfalls rückwärts, Figur abe, in die Höhe gehoben und dann vorwärts gesenkt. Die Urmbewegungen werden nur im Schultergelenk ausgeführt, wobei jedes Bengen des Rumpfes oder der Beine unterbleibt.

97r. 7b.

Seitspreizen des sinken und des rechten Beines im Wechsel von innen nach außen.



### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | 10 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|----|------|
|----|---------|-----|----|----|--------|----|------|

- 2. Anaben " " 16 " 10—15 "
- 3. Mädchen " " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . . . . . 10-15

Mädchen und Frauen dürfen die Beine nur mäßig nach außen spreizen!

#### Erflärung:

Die Arme sind gebengt und die Hände an die Hüften ge=

stütt, wie bei Figur 12.

Figur 41.

Aus der Grundstellung wird das linke Bein spreizend nach innen gehoben, wobei der Fuß mit dem Bein eine schräge Linie nach unten bildet (dasselbe kann hinten oder vorn vorüber vor dem Standbeine geschehen); alsdann wird dasselbe auf derselben Bahn zurück bewegt und nach der äußeren Seite hin geschwungen. Die Beinübung erfolgt im Hüftgelenk, der Körper bleibt in unversänderter gerader Haltung. — Sollte diese Übung schwer aussynsühren sein, so ist mit den Händen ein sester Gegenstand zu erfassen, wodurch die aufrechte Haltung aber nicht gestört werden dark.

Abend-libung.

97r. 7 e.

Urmbeugen und Strecken mit gleichzeitigem Beugen, Strecken und Spreizen der finger aus der Tiefhaltung.

#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 8—14 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6—12 ,
- 4. Frauen . . . 15—18
- 5. Männern . . 15-20 ,



Figur 42 a, b, c.

#### Erflärung:

Die Arme werden genau so gehoben wie Nr. 6 c, 23. Übung. Der Unterschied liegt nur darin, daß zum Schlusse des I. Teiles das Strecken der Arme nach 3 bez. 4 Richtungen hin ausgeführt wird, immer jedoch so, daß dabei alle Rumpse und Beinbewegungen ausgeschlossen sind. Das Augenmerk ist stets nur auf das schnelle Beugen und Strecken der Arme und das Spreizen der Finger zu richten.

Alle Bewegungen sind bei diesen Übungen nur in den Schulter-, Ellenbogen- und Fingergelenken auszuführen.

Die 4. Übung konnte im Holzschnitt nicht bildlich wiedergegeben werden.

Mr. 7d.

Rumpfkreisen von hinten nach der linken Seite und ebenso umgekehrt.



### Diefe Ubnng ift gu wiederholen von

- $^{ar{b}}$  1. Kindern bis zu 10 Jahren 3-6 Mal.
  - 2. Knaben " " 16 " 6-10 "
  - 3. Mädchen " " 15 " 4—6
  - 4. Frauen . . . . . . 6—10 "
  - 5. Männern . . . . . 8-12 "

Erflärung:

Die Arme sind gebengt und die Hände an die Hüften ge=

stützt, wie bei Figur 12.

Der Rumpf wird zunächst aus der Grundstellung nach hinten, dann nach der linken Seite, nach vorn und nach der rechten Seite hin bewegt, ohne sich inzwischen aufzurichten. Der Kopf neigt sich jedesmal dorthin, wohin die Beugung des Rumpses stattsindet, welche möglichst ausgiedig sein soll, und nach jedem Kreisen einmal linksherum und einmal rechtsherum ist die Grundstellung einzunehmen.

# II. Abteilung.

Santelübungen.



Mr. 8a.

Vorheben beider Urme mit abwechselndem Vorspreizen des linken und des rechten Beines.

## Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 5-10 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 10—15
- 3. Mädchen " 15 " 8—12 "
- 4. Frauen . . . . 8—15 "
- 5. Männern . . . . . 15—20

Mädden und Frauen follen die Beine nur mäßig vorspreizen.



Figur 44.

### Erflärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung wagerecht nach vorn mit gleichzeitigem abwechselnden Vorspreizen des linken und des rechten Beines aus der Grundstellung gehoben. Das Armheben erfolgt ruckartig, wobei die Arme zur Speichhaltung, so daß die Handslächen nach innen gerichtet werden, gedreht sind und die Finger die Hanteln von außen umschließen. Das Vorspreizen geschicht aus der Grundstellung, wie Figur 1, und zwar so, daß das Bein schräg nach vorn gehoben wird; die Fußspizen sind völlig gestreckt zu halten. — Beide Bewegungen finden in gleichem Zeitzmaße statt, das Heben der Arme aus dem Schulterz, das Vorspreizen aus dem Hüftgelenk. Die übrigen Körperteile verbleiben in straffer Haltung.

Seithochheben beider Urme mit abwechselndem Seitspreizen des linken und des rechten Beines.



#### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 10-15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 10—12 "
- 4. Frauen . . . 10-15 "
- 5. Männern . . . 15-25 "

#### Erflärung:

Ans der Tiefhaltung erfolgt das Heben der Arme schwungs haft nach der Seite und weiter nach oben in die senkrechte Haltung. An dieses Seitheben schließt sich zugleich das abwechselnde Seitspreizen der Beine, indem, sobald die Arme nach der Seite gehoben werden, die Beine abwechselnd den Erdboden verlassen und gestrecht nach der gleichen Richtung hin gehoben werden. Das Bein darf beim Heben nicht einwärts gedreht werden, und die Fußspitze wird nach unten gestrecht. Der Oberkörper bleibt ansrecht; ein sichtsbares Rumpsbeugen, besonders Vorbengen, ist nicht zulässig, so daß die Übung hauptsächlich mit dem Schulters und Hüftgelenk außsgesührt wird.

Auslage links durch Rückstellen des rechten Beines mit Heben beider Arme zum Speichhieb, Armhauen nach vorn, Wechselsbeugen der Kniee, Kückneigen zur Auslage links, Grundstellung.

# Diese Ubung ift 3n wiederholen von

| 1  | Rindern   | hia | 211 | 10 | Sahren  | 8—10 Mal.  |
|----|-----------|-----|-----|----|---------|------------|
| 1. | Millochil | 013 | δu  | 10 | Jugicin | 0-10 22000 |

| 2. Anaben " " 16 " 12— | 2— | -16 |  |
|------------------------|----|-----|--|
|------------------------|----|-----|--|

- 3. Mädchen " " 15 " 10—12 ,
- 4. Frauen . . . . . . . . 12-16



#### Erflärung:

Die Auslage wird durch das Rückstellen des rechten Beines, welches zugleich im Aniegelenke gebengt wird, hergestellt. Die Weite des Rückstellens beträgt einen kleinen Schritt, das standseste Bein bleibt gestreckt. Die ganze Leibeslast ruht jett nur auf dem zurückgestellten Bein. Gleichzeitig werden die Hanteln zum Speichhiebe jo gehoben, daß die Unterarme wagerecht über den Schultern liegen und die Ellenbogengelenke beider Arme zur Vorstreckhalte nach vorn gerichtet sind. Dann ersolgt mit schwungvollem Vorstrecken der Arme das Wechselbengen der Beine, indem sich das rechte Bein streckt, das linke Bein bengt und die Leibeslast auf das vorgestellte Bein übertragen wird. Hierauf wird in entsprechender Weise die Rückbewegung ausgesührt, so daß das Auswärtsschwingen der Arme und das Wechselbengen zugleich ersolgen.

Die andere Hälfte ber Übung beginnt mit dem Rückstellen des linken Beines, alles andere wird jedoch wie vorstehend ansgeführt.

Ausfall vorwärts rechts und links mit abwechselndem Rumpfdrehen und schräg Vor- und Rückstoßen mit beiden Armen.



#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 4—8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 8—12 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6—10 ,
- 4. Frauen . . . 8—12 ,
- 5. Männern . . . 10—16

Mädchen und Frauen follen diefe Übung nur mit mäßig weitem Schritt ausführen!

#### Erflärung:

Der Ausfall wird aus der Grundstellung, wie bei Figur 9,

ausgeführt, zunächst mit dem rechten Bein.

Gleichzeitig wird der Rumpf nach der rechten Seite soweit gedreht, daß die in schräger Richtung stoßenden Arme mit der Brust eine schräge Linie bilden. Das Armstoßen geschieht von der Brust her und soll, damit das Rumpfdrehen eine Erleichsterung erfährt, kräftig erfolgen. Sierauf erfolgt Wechselbengen der Aniee, sowie Rumpfdrehen und Armschwingen nach der anderen Seite, wodurch sämtliche Gelenke, welche vorher nach der einen Seite in Anspruch genommen worden waren, nach der anderen in Thätigkeit versetzt werden. Demnächst wird die erste Ausfallsstellung und dann die Grundstellung wieder hergestellt. Der zweite Teil der Übung beginnt mit dem Ausfalle links und dem entssprechenden Armstoßen rechts und links.

Die vollständige Übning besteht somit aus acht zusammengesetzten

Einzelbewegungen.

Morgen=Ubung.

# 33. Zibung.

97r. 9 a

Vorhochschwingen beider Urme aus der Tiefhaltung und Zehenstand auf beiden füßen.

### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | • | 6—10 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|---|------|------|
|----|---------|-----|----|----|--------|---|------|------|

| 2.     | Anaben       | ,,  | "  | 16 | " | 10—15 |
|--------|--------------|-----|----|----|---|-------|
| ٠ تـــ | Of the other | 2.2 | 77 |    |   |       |

- 3. Mädchen " " 15 " . 10—12
- 4. Frauen . . . . . . . . 12—16 ,



Figur 48.

#### Erflärung:

Die Arme werden schwunghaft vorwärts zur senkrechten Haltung nach oben bewegt, wobei die Handrücken nach außen hin gedreht sind. In gleicher Zeit verlassen die Fersen geschlossen den Erdboden, und der Körper wird auf die Fußspizen gehoben. Beide Bewegungen werden im gleichen Taktmaß ausgeführt. Sämtliche Gliedmaßen sowie der ganze Körper bewahren ihre gestreckte Haltung.

97r. 9 b.

Dor- und Hochstoßen mit beiden Urmen und gleichzeitiges Beugen der Beine zur kleinen Kniebeuge.



Figur 49.

# Diele Ubung ift in wiederholen von

| 1. | Kindern  | bis | zu | 10 | Jahrei | 10      | Mal. |
|----|----------|-----|----|----|--------|---------|------|
| 2. | Rnaben   | "   | ,, | 16 | "      | 15      | ,.   |
| 3. | Mädchen  | ,,  | ,, | 15 | "      | 12—14   | ,.   |
| 4. | Frauen . |     |    |    |        | . 10—15 | n    |
| 5. | Männern  | ι.  |    |    |        | . 15—20 | **   |
|    |          |     |    |    |        |         |      |

Mädchen und Francu sollen die Kniebengung nicht zu tief ausführen und möglichst die Knice zufammenhaften.

#### Erflärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung nach der Bruft gehoben und in der gleichen Zeit vorwärts (Figur a) und aufwärts (Figur b) gestoßen. Das Bengen beider Kniee zur kleinen Knie= bengung mit schräg auswärts gerichteten Anieen ohne Heben zum Behenstande bei geschlossen bleibenden Fersen erfolgt zugleich mit dem Strecken der Arme. Hierauf folgt das Bengen und Strecken der Arme nach unten und das Strecken der Kniee zur Grundstellung. Der Oberkörper sucht beständig seine aufrechte Haltung zu wahren, so daß die Übung hauptsächlich mit dem Fuß-, Anie-, Hüft- und Schultergelenk ausgeführt wird.

Unslage abwechselnd nach der rechten und der linken Seite mit Heben beider Urme zur Risthaltung.

### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren 5-8 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 10-12 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—10
- 4. Frauen . . . 10—14
- 5. Männern . . . 15—20

Mlädchen und Frauen follen unr einen mäßigen Seitschritt ausführen!



#### Erflärung:

Die Auslage seitwärts geschieht in gleicher Weise, wie in Figur 8, nur daß das rechte Bein seitwärts tritt und somit die rechte Fußspite nach außen und die linke gerade nach vorn zeigt. Zugleich werden die Arme zur Risthaltung so gebeugt vor die Brust gehoben, daß sich die Ober- und Unterarme wagerecht und die Hanteln vor der Bruft befinden.

Allsdann folgt das Seit- und Abschwingen der Arme und Schließen der Beine zur Grundstellung in der zweiten Zeit. In der dritten und vierten Zeit tauschen die Beine ihre Rolle.

Hierbei werden hauptsächlich die Schulter-, Ellenbogen-, Buftund Kniegelenke in Auspruch genommen; die übrigen Körperteile verbleiben in aufrechter Haltung.

Ausfall vorwärts links und rechts im Wechsel mit Abschwingen beider Arme aus der Hochhebhalte vorwärts und nach hinten und Vorbeugen des Aumpfes.



### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren . . 5—10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren . . 10—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren . . 8—12
- 4. Frauen . . . . . . . 12-14
- 5. Männern . . . . . . 15—20

Mädchen und Frauen sollen das Bein nur einen mäßigen Schritt vorstellen und das Knie bazu beugen.

#### Erflärung:

Der Ausfall vorwärts wird wie in Figur 9 mit gleichzeitigem Abschwingen der Arme aus der Hochhebhalte vorwärts nach hinten ausgeführt. Mit diesem Ausfall erfolgt zugleich das Vorbeugen des Rumpses. Der Ausfallschritt ist weit nach vorn auszusühren, zugleich wird der Körper vornüber geneigt, so daß das ausfallende Bein die ganze Last zu tragen hat. Die Arme beschreiben hierbei, indem sie aus der Hochhebhalte geschwungen werden, einen vollständigen Kreis und verbleiben unverändert in Speichhaltung. Die Kichtung des Ausfalles ist gerade, und das Standbein ist in unveränderter gestreckter Stellung zu halten.

Bei jeder Übung werden zwei Zeiten gezählt, so daß also in vier Taktzeiten diese Übung mit dem linken und rechten Beine ausgeführt ist. Morgen=übung.

Mr. 10 a.

Vorheben beider Urme mit abwechselndem Rückspreizen des linken und des rechten Beines.

#### Diese Ubung ift ju wiederholen von

| 1. | Rindern | b. 3. | . 10 Rahre | n 8—1 | 2 Mal. |
|----|---------|-------|------------|-------|--------|

- 2. Anaben " 16 " 15—20 "
- 3. Mädchen " 15 " 10—15 "
- 4. Frauen . . . . . 15—18 "
- 5. Männern . . . . 15—25 "



Figur 52.

#### Erflärung:

Beide Arme werden zweimal schwunghaft nach vorn in die

Söhe wagerecht gehoben und wieder gesenkt.

Dabei spreizt mit dem ersten Anfschwunge gleichzeitig das linke Bein, mit dem zweiten das rechte nach hinten, mit dem ersten und zweiten Abschwunge der Arme schließt das gespreizte Bein sich zur Grundstellung wieder an das andere an. Bei dem Heben der Arme werden die Hanteln zur Speichhaltung, die Handrücken nach außen gedreht. Das Spreizen der Beine geschieht mit Abwärtsstrecken der Fußspißen. Die übrigen Körperteile werden nöglichst in aufrechter Haltung gehalten.

Das Heben der Arme und das Spreizen der Beine wird

durch die Schulter- und Hüftgelenke vollzogen.

Mr. 10b.

Ausfall vorwärts rechts mit Heben des rechten Armes zum Hochristhieb und Legen des linken Armes auf den Rücken im Wechsel.



Figur 53.

# Diefe gibung ift ju wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren |  | 8-10 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|--|------|------|
|----|---------|-----|----|----|--------|--|------|------|

| 2. | Anaben | " | 16 | ., | . 10—15 |
|----|--------|---|----|----|---------|
|    |        |   |    |    |         |

| 3. | Mädchen | 11 | 15 | ,, |  | 8-14 |  |
|----|---------|----|----|----|--|------|--|
|----|---------|----|----|----|--|------|--|

| 4. | Frauen |  |  |  |  |  |  |  | 15—18 | 11 |
|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|
|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|

5. Männern . . . . . . . . . . . . 16—20

Mädchen nud Frauen bürfen nur einen mäßigen Schritt nach vorn machen, indem sie zugleich das Knie beugen.

#### Erflärung:

Der Ausfall vorwärts wird wie bei Figur 9 zur Darstellung gebracht. Mit diesem Ausfalle werden sofort die Arme in den Ellenbogengesenken beugend gehoben und zwar so, daß der eine Arm über den Kopf, der andere auf den Rücken zu liegen kommt. Die Hände werden so gehalten, daß bei dem über den Kopf gesschwungenen Arme der Handrücken nach oben, bei dem anderen auf den Rücken geschwungenen der Handrücken nach vorn zeigt.

Diese Übung wird vorwärts rechts und links je in zwei Zeiteinheiten durch die Bein- und Armgelenke zur Ausführung gebracht.

Unsbreiten und Zurückschwingen beider Urme mit Bengen und Strecken des zur Schrittstellung vorgestellten Beines.



#### Erflärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung wagerecht nach vorn und darauf nach der Seite schräg nach unten rückwärts bewegt, wobei in demselben Takte das vorgestellte Bein scharf im Anieund Kukgelenke gebeugt wird, während das zurückgestellte gestreckt bleibt.

Dieses Armschwingen mit Bengen und Strecken des Beines geschieht mehrere Male ans der Vorschrittstellung, alsdaun hat der Wechsel der Beinstellung zu erfolgen. Der Oberkörper ist hierbei ohne jegliche Bengung straff zu halten, ein sauftes Vor= und Rück= wiegen in den Hüften begleitet die Übung.

Mit dem Vorschwunge der Arme hat ein tiefes Einatmen. und mit dem Ausbreiten das Ausatmen zu erfolgen. — Durch diese Ilbung werden hauptsächlich die Schulter- und Aniegelenke in Auspruch genommen.

# 40. Zibung.

97r. 10 d.

Ausfall seitwärts nach der linken und der rechten Seite im Wechsel mit Seitbeugen des Rumpfes und Hochstoßen mit den beiden Urmen aus der Tiefhaltung.



#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 10-15
- 3. Mädchen " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . 8—15 "
- 5. Männern . . . . 15—20

Franen und Mädchen dürfen den Ausfall nur mit mäßiger Schrittweite ausführen.

#### Erflärung:

Der Ausfall geschieht abwechselnd nach der linken und nach der rechten Seite in derselben Weise wie bei Figur 9 aus der Grundstellung. Mit diesem Ausfall ist zugleich das Auswärtsstoßen mit den beiden Armen aus der Tieshaltung und das Seitbeugen des Rumpses verbunden. Hierbei ist darauf zu achten, daß sofort die ganze Leibeslast auf das seitschreitende Bein hinübergeschoben wird. Ebenso wird der Ropf nach der Seite hin geneigt, wohin die Bewegung stattsindet. Die Arme sind in der Hochstreckhalte zur Speichhaltung gedreht.

Diese zusammengesetzte Übung beausprucht vier gleiche Taktzeiten, sie wird hauptsächlich durch die Hüft- und die Beingelenke zur Ausführung gebracht. Armkreisen rückwärts mit beiden Armen aus der Hochhebhalte und abwechselndes Knieheben links und rechts.

### Diefe Ubnng ift in wiederholen von

| 1. § | Aindern | Б. | 3. | 10 | Jahren | 5-10 | Mal. |
|------|---------|----|----|----|--------|------|------|
|------|---------|----|----|----|--------|------|------|

| 2. | Anaben  | 16     | 10—15     |     |
|----|---------|--------|-----------|-----|
|    | SCHUNCH | <br>10 | <br>10 10 | - 1 |

- 3. Mädchen " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . 10—15
- 5. Männern . . . . . 12-20 ...



Figur 56.

### Erklärung:

Das Armkreisen mit beiden Armen erfolgt aus der Hochhebshalte, wie bei Figur 11, und ist mit gleichzeitigem abwechselnden Knieheben der Beine verbunden.

Der Kreisschwung geschieht zunächst nach vorn und weiter nach hinten aufwärts wieder zur Hochhebhalte, und zwar mit ge-

streckten Urmen.

Mit diesem Armkreisen wird zugleich das abwechselnde Heben der Aniee verbunden. Bei dem Anieheben ist der Oberschenkel wagerecht und der Unterschenkel senkrecht nach unten zu halten, der Fuß wird möglichst senkrecht nach unten gestreckt. Für die Übung selbst ist zu bemerken, daß, wenn das Armkreisen nach unten erfolgt, die Aniee gehoben werden und daß, wenn die Arme wieder in die Höhe geschwungen werden, das Bein zur Grundstellung zurücksehrt. Beide Übungen werden in je zwei Taktzeiten zur Ausssührung gebracht.

— Die Bewegung soll nur in den Bein- und Armgelenken stattsinden, während die anderen Körperteile in straffer Haltung zu verbleiben haben.

# 42. Abung.

98r. 11b.

Seitstellen des linken und des rechten Beines im Wechsel mit Beugen beider Kniee und Heben beider Arme seitwärts mit Unterarmbeugen zur Kammhaltung.



#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 5—10 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 10-15 ,
- 5 1 3. Mädchen " 15 " 8-12
  - 4. Frauen . . . . . 10—12

Mädchen und Frauen haben das Bein nicht zur Seite, sondern in Areuzstellung in Bezug auf das andere nach hinten zu stellen und gleichzeitig die tiefe Aniebeugung auf den Zehen in Berbindung mit der Armübung auszusühren.

#### Erflärung:

Die Beine werden aus der Grundstellung abwechselnd nach der linken und nach der rechten Seite hin mit Bengen der Aniesgelenke gestellt; gleichzeitig ersolgt das Heben der Arme seitwärts mit Bengen der Ellenbogengelenke zur Kamuhaltung, wobei die Hanteln die Schultern berühren; die Hand wird hierbei so gedreht, daß bei der Bengung der Arme die Handrücken nach oben gesrichtet sind. Bei dieser Übung treten hanptsächlich die Ellenbogenund Schultergelenke, sowie die Knies und Hüstgelenke in Thätigkeit.

Hoche und Seitstoßen mit beiden Urmen im Wechsel mit Springen zum Seitgrätschstand.

# Diese Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren . 6—10 Mal. z
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren . 10-15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren . 8—12
- 4. Frauen . . . . . 12—16
- 5. Männern . . . . 15-20

Madchen und Frauen jollen den Seit-Grätichstand nur mit geringer Abstand8-Weite der Füße ausführen.



Figur 58.

#### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung wird mit den Armen aufwärts, Figur a, und seitwärts, Figur b, gestoßen. Bei diesen zwei Stoßarten verbleiben die Arme, sobald sie ihre Stofrichtungen erreicht haben, in völliger Streckung. Der Stoß erfolgt auf die Weise, daß zunächst die Hanteln nach der Bruft und dann nach oben, oder nach der Seite hin gestoßen werden. Bei dem Aufwärtsstoßen sind die Sand= rücken nach angen, und bei bem Seitstoßen nach oben zu drehen.

Mit diesen zwei Stößen wird zugleich das Springen zum Seitgrätschstande verbunden, indem die Knie- und die Fußgelenke flüchtig gebengt, schuell durch das Aufhüpfen gestreckt und zugleich die Fige sich um eine Schrittweite voneinander trennen. Der Niedersprung wird auf die Fußspiten mit leisem Senken der Fersen zum Stand auf der ganzen Sohle ausgeführt. Das Abstrecken Der Urme geschieht nach berselben Beise wie beim Sprunge zum Grätschstand.

Ausfall vorwärts abwechselnd links und rechts mit Aumpsechen und Schwingen beider Arme seitwärts, Wechselbeugen der Kniee und Aumpfdrehen mit Armschwingen nach der anderen Seite.



# Diefe gibung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6—8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 8—14 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—10
- 4. Frauen . . . 10-12 ,
- 5. Männern . . 12-16

Mädchen und Frauen sollen ftatt des Ausfalls das Bein nur einen mästigen Schritt vorwärts ftellen und gleichzeitig das Knie beugen.

Vorbemerkung:

Bevor die Übung beginnt, sind die Arme zur Vorhebhalte gehoben.

#### Erflärung:

Der Ausfall wird aus der Grundstellung, wie in Figur 9, zur Ausführung gebracht. Gleichzeitig wird der Rumpf so weit links herum gedreht, als es dem Übenden möglich ist. Die Drehbewegung wird durch das Mitschwingen der Arme erleichtert. Alle drei Bewegungen werden zugleich auf einen Takt ausgeführt.

Hierauf erfolgt das Wechselbengen der Anice, sowie ein Rumpfstrehen und Armschwingen nach der rechten Seite, wodurch fämtliche Gelenke, welche vorher nach der einen Seite in Anspruch genommen worden waren, nach der anderen in Thätigkeit versett werden. Demnächst wird die erste Ansfallstellung und dann die Grundstellung wieder hergestellt.

Der zweite Teil der Übung beginnt nach der rechten Seite.

# 45. Abung.

97r. 12 a.

Schwingen beider Urme aufwärts mit Beugen beider Kniee aus der Quergrätschstellung.

### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | 311 | 10 | Jahren |   |  | 6—10  | Mal |
|----|---------|-----|-----|----|--------|---|--|-------|-----|
| 2. | Knaben  | 11  | "   | 16 | "      |   |  | 10—15 | "   |
| 3. | Mädchen | "   | "   | 15 | ,,     | ٠ |  | 8—12  | ,,  |
| 4. | Frauen  |     |     |    |        |   |  | 12-16 | "   |
| 5. | Männerr | ι.  |     |    |        |   |  | 15-20 | ,,  |



Figur 60.

#### Erflärung:

Bevor das Aufschwingen der Arme erfolgt, wird das rechte Bein in die Duergrätschstellung, wie Figur 6, gestellt. Alsdann werden die Arme aus der Tiefhaltung vorwärts senkrecht in die Höhe geschwungen und gleichzeitig die Kniee möglichst tief gebeugt, wobei der Rumpf aufrecht zu halten ist. Nachdem diese Bewegung mehrere Male hintereinander wiederholt ist, soll vorübergehend die Grundstellung eingenommen werden. Hierauf wird das linke Bein nach vorn und das rechte nach hinten zum Quergrätschstand links gestellt, und das Schwingen der Arme wie das Beugen der Kniee beginnt von neuem, wobei auf jede Bewegung eine Zeit fällt.

# 46. Abung.

Mr. 12 b.

Beugen und Strecken der Arme aus der Tiefhaltung vorwärts und seitwärts im Wechsel mit gleichzeitigem Rückspreizen des linken und des rechten Beines und Beugen des Standbeines.



### Diefe ilbung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8-10 Mas.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 12—16 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—14
- 4. Frauen . . . . 12—14
- 5. Männern . . . . 15—20

Mädchen und Frauen sollen das Beinspreizen nur mäßig ausführen.

#### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung werden die Arme nach der Brust ge-

hoben und sofort vorwärts ober seitwärts gestreckt.

Mit dem Armstrecken ist zugleich das Rückspreizen eines Beines und Beugen des Standbeines verbunden. Das Rückspreizen geschieht aus der Grundstellung, wobei das andere Bein im Aniegelenk durch einen kurzen Ruck gebeugt wird. Während des Beugens, Streckens und Spreizens ruht die ganze Leibeslask auf dem gebeugten Standbeine und der Rumpf darf sich hierbei nicht vorneigen. — Bei der Wiederherstellung der Grundstellung werden die Hanteln wieder dicht vor die Schultern und dann zur Tiefhaltung zurück geführt. Darauf wird mit erneutem Armstrecken das Rückspreizen mit dem anderen Beine wiederholt, so daß beide Übungen in vier Zeiteinheiten zu Ende geführt sind.

# 47. Zibung.

Mr. 12 c.

Springen zur Ausfallstellung rechts mit Vorschwingen des rechten Armes; Wechsel der Ausfallstellung im Sprunge und schwungvoller Wechsel der Armhaltung.

# Diefe Ibung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6—8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 10—15 ,
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—12 "
- 4. Frauen . . . 12—15 ,
- 5. Männern . . . 10—20

Bon Franen und Mädchen ist die Ausfallstellung nur mit geringer Schrittweite auszuführen.



#### Erflärung:

Der Sprung zur Ausfallstellung des rechten oder des linken Beines wird schräg nach vorn, also in der Richtung der Fußspiße, aus der Grundstellung ausgeführt. Die Streckung der gebengten Beine bringt den Körper zum Fliegen. Beim Niedersprung beugt sich sofort das rechte Bein, das linke streckt sich, Stellung der Figur 62. Zu gleicher Zeit wird der rechte Arm wagerecht nach vorn geschwungen, während der linke in der Tiefhaltung verbleibt. Hierauf erfolgt der Wechsel in der Stellung der Beine und Haltung der Arme im Sprunge: Das linke Bein kommt nach vorn, das rechte nach hinten, der linke Arm schwingt nach vorn und der rechte zur Tiefhaltung. Alsdann Senken des linken Armes und Sprung zur Erundstellung, so daß die ganze übung in drei Zeiten ausgesführt wird.

Die Haltung des Oberkörpers ist eine aufrechte ohne Beugen oder Drehen des Rumpfes.

# 48. Mbung.

97r. 12 d.

Vorbengen und Aufrichten des Anmpfes mit Schwingen beider Arme nach der linken und der rechten Seite.



Figur 63.

### Diese Ibung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahr. 6—8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahr. 8—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahr. 6—10 "
- 4. Frauen . . . 8—14 ,
- 5. Männern . . 10-18 "

### Erflärung:

Aus der Vorhebhalte, wie in Figur 10, werden beide Arme abwechselnd nach der linken und nach der rechten Seite hin bewegt, wobei zunächst der linke Arm die schräge Richtung nach oben erhält und der rechte vor die Brust zu liegen kommt. Mit diesem Armschwingen ist zugleich das Vorbeugen des Rumpses aus der Grundstellung verbunden. Hierauf werden die Arme nach der rechten Seite hin geschwungen, während der Rumpf in der vorgebeugten Haltung verbleibt. Dieser Wechsel des Armschwingens geschieht nochmals in der vorher beschriesbenen Weise, worauf dann das Armsenken zur Tieshaltung und das Strecken des Rumpses solgt. Nunmehr schwingen die Arme zuerst nach der rechten Seite unter Vorbengen des Rumpses u. s. w. Das übrige in der vorher beschriebenen Weise, so daß die übung in acht gleichen Zeiten beendet ist.

Diese Übung nimmt durch das Vorbengen des Rumpses die Wirbelsäule sowie die Schultergelenke sehr in Auspruch. Die Beine sind hierbei in straffer Haltung zu halten.

# 49. Abung.

Mr. 13 a.

Unslage links und rechts im Wechsel mit Heben eines Urmes zum Speichhieb und Cegen des andern auf den Rücken, Wechselbeugen der Kniee und Wechsel der Armhaltungen.

### Diefe Ubnng ift gu wiederholen von

| 1. | Rindern | bis | zu | 10 | Jahren | 6-8 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|-----|------|

| 2. | Anaben | ,, |  | 16 | ,, | 8—15 |
|----|--------|----|--|----|----|------|
|----|--------|----|--|----|----|------|

- 3. Mädchen " " 15 " 6—10
- 4. Frauen. . . . . . . . . 10—14
- 5. Männern . . . . . . . . . . 10—18



Figur 64.

#### Erflärung:

Das abwechselnde Vorstellen der Beine zur Auslage, wie Fig. 8. geschieht aus der Grundstellung. Die gleichzeitigen Armbewegungen sind: Vorheben und Beugen des linken Armes, die Hantel neben das linke Ohr: der rechte Arm wird wagerecht auf den Rücken gelegt. Das Schwingen beider Arme, sowie das Wechselbeugen der Anice erfolgt ebenfalls zu einer Zeit, so daß nunmehr der sinke Arm nach unten, der rechte nach oben gehoben und das linke Knie scharf gebogen wird. Die Rückbewegungen geschehen genau in derselben Weise. Hieranf folgt die Anslage rechts mit den entsprechenden Armbewegungen u. f. w.

Beide Bewegungsfolgen finden in gleichmäßig geschwinder

Beit statt und beanspruchen acht Zeiteinheiten.

Alle Arm= und Beingelenke kommen hierbei in volle Thätiakeit.

# 50. Zibung.

97r. 13b.

Beugen und Strecken der Arme aufwärts und abwärts nach hinten mit abwechselndem Seitspreizen des rechten und des linken Beines und Beugen des Standbeines.



### Erflärung:

Die Arme werden aus der Tiefhaltung nach der Brust geshoben und zugleich zur Hochs oder zur Schrägtiefstreckhalte rückwärts gestreckt. Mit einem einzigen Ruck erfolgt das Heben und Strecken der Arme.

Mit dieser Armübung verbindet sich, genau im gleichen Zeitsmaße, das Seitspreizen des rechten oder des linken Beines unter gleichzeitigem Bengen des anderen. Bei der Bengnng des Beines ist das Knies, Hüfts und das Fußgelenk beteiligt. Beim Seitspreizen dagegen wird um das Hüftgelenk gebengt, während das Kniegelenk und das Fußgelenk straff bleiben.

Kopf und Rumpf halten sich aufrecht. Beide Übungen werden

je in vier gleichen Zeiteinheiten ausgeführt.

Abend-fibung.

91r. 13 e.

Schwingen der emporgestreckten Urme in die Tiefhaltung und weiter schräg nach hinten mit gleichzeitigem Beugen der Kniee.

### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. 3. 10 Jahr. 6-8 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 10—15
- 3. Mädchen " 15 " 8—10 "
- 4. Frauen . . . . 10—15
- 5. Männern . . . . 12—20



Figur 66.

#### Erflärung:

Bevor das Armschwingen beginnt, sind die Arme senkrecht in die Höhe gestreckt, wobei die Handrücken nach außen gedreht sind. Das Abschwingen der Arme geschieht von oben nach vorn und durch die Tieshaltung abwärts weiter nach hinten. Zugleich wird hierbei das rechte Bein zur Vorschrittstellung gestellt und beide Knice ties gebeugt, so daß das linke Knie den Erdboden berührt. Die schwingenden Arme streichen dicht an der Seite des Leibes und über den Erdboden hinweg und der linke Fuß ist auf die Fußspiße gehoben, während der rechte Oberschenkel eine wagerechte Haltung einnimmt und der Oberkörper in der gestreckten Haltung verbleibt. Aus der gebengten Kniestellung ersolgt unverzäglich die Streckung und das Schließen der Beine mit dem ernenerten Hochschwingen der Arme. Hierauf wird das linke Bein vorgestellt und das Armsschwingen mit Beugen der Kniec beginnt von neuem. Die Übung beausprucht vier Zeiten.

Albwechselndes Armschwingen aus der Hochhebhalte der Urme mit Rumpfdrehen, Vorbeugen des Rumpfes und Wechsel= beugen der Kniee in der Seitgrätschstellung.



### Diese Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6-10 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 10-16
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 10—12
- 4. Frauen . . . . 12—14
- 5. Männern . . . 12—20

#### Erflärung:

Bevor das Armschwingen beginnt, jind die Arme zur Hochhebhaltung gehoben und die Beine zur Seitgrätschstellung gestellt, wie in Figur 5. Aus dieser Armhaltung erfolgt das abwechselnde Schwingen senkrecht nach unten.

Mit diesem Armschwingen wird zugleich der Rumpf vorwärts gebengt und 1/4 Drehung herumgedreht, ebenso das betreffende Bein, nach welchem hin das Armschwingen stattfindet, im Knie=

gelenke scharf gebengt.

Nach der Ausführung dieser Bewegungen bildet die Bruft mit den in die senkrechte Haltung gebrachten Urmen eine gerade, nur wenig gebrochene Linie. Hierauf richtet sich der Oberkörper wieder aufwärts und der schwingende Arm nimmt wieder die Ansgangshaltning ein.

Runmehr beginnt die Übung nach der anderen Seite auf die nämliche Weise, so daß also diese vollständige Übung vier gleich=

mäßige Zeiteinheiten ausfüllt.

Bengen und Stoßen mit beiden Urmen abwechselnd vorund rückwärts und Heben der Kniee links und rechts nach der Brust im Wechsel mit Dor- oder Rückwärtsstrecken der Beine.

### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | 6-8 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|-----|------|
|----|---------|-----|----|----|--------|-----|------|

- 2. Anaben " " 16 " 10—14
- 3. Mädchen " " 15 " 8—10
- 4. Frauen . . . . . . . . 12-15 ,
- 5. Männern. . . . . . . . 12—18



Figur 68.

Erflärung:

Aus der Tiefhaltung werden beide Arme vor die Brust gebeugt und in der zweiten Taktzeit vor- oder rückwärts gestoßen. Die Faust ist hierbei zur Speichhaltung gehoben, die Hantel also senk-recht; das Stoßen ersolgt ruckartig. Mit dieser Armbewegung ist das Heben der Aniee abwechselnd verbunden. Das Anie wird soweit wie möglich nach der Brust gehoben, der Oberschenkel ist dabei wage-recht und der Unterschenkel senkrecht nach unten gehalten; der Fuß des gehobenen Beines bildet mit dem Unterschenkel eine nahezu gerade Linie.

Nunmehr folgt mit dem ruckartigen Stoßen mit den Armen zugleich das Vorstrecken der Beine stoßartig. Aus dieser Lage werden die Arme zur Senkhalte gesenkt und das Bein wird zur

Grundstellung herangezogen.

Drei gleiche Zeiteinheiten nimmt diese Übung in Auspruch. Wird das Armbeugen und Stoßen nach hinten ausgeführt, so sind die Beine ebenfalls nach hinten ruckartig zu strecken. — Bei dieser Freiübung werden hauptsächlich die oberen und unteren Gliedmaßen stark in Auspruch genommen; der Oberkörper verbleibt in straffer Haltung.

Ausfall nach der rechten und nach der linken Seite im Wechsel mit Risthieb.



# Piese Mbung ist zu wiederholen von

- 1. Kindern
  - b.z. 10 Jahr. 6-8 Mal.
- 2. Anaben
  - b.z. 16 Jahr. 8—15
- 3. Mädchen
  - b.z. 15 Jahr. 6-10
- 4. Frauen . 10—15
- 5. Männern 10-18

Mädchen und Frauen sollen nur einen mäßigen Schritt mit geringer Kniebeugung ausführen.

# Erflärung:

Der Ausfall nach den angegebenen Seiten geschieht, wie Fig. 9,

aus der Grundstellung.

Mit dem Ausfalle verbindet man das Armhauen nach derselben Seite, nach welcher der Ausfall stattsindet. Wird also der Ausfall nach der rechten Seite hin ausgeführt, so wird der rechte Arm aus der Tiefhaltung nach der linken Schulter hin schwunghaft bewegt, und in derselben Zeit nach der rechten Seite hin in der Risthaltung (Handrücken nach oben) ausgeschlagen. Gleichzeitig wird der linke Arm zur wagerechten Haltung gehoben, so daß dann nach vollendetem Ausfall und Hieb beide Arme die wagrechte Haltung einnehmen. Die Rückbewegung wird mit Senken der Arme und Schließen der Beine zur Grundstellung und also die ganze Übung in vier Zeiten ausgesührt. Der Oberkörper verbleibt in aufrechter Haltung, so daß nur die Bein- und Armgelenke stark in Thätigkeit versetzt werben.

Abend=Ubung.

# 55. Abung.

Mr. 14 c.

Ausfallstellung durch abwechselndes Zückstellen des linken und des rechten Beines mit Vorstoßen und Armfreisen vorwärts mit beiden Urmen.

#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. 3. 10 Jahr. 4-6 Mal.
- 2. Anaben " 16 Jahr. 10-14
- 3. Mädchen " 15 Jahr. 8—10
- 4. Frauen . . . . 10—12
- 5. Männern . . . 12—18

Franen und Mädchen dürfen die Schritt= weite nicht zu groß nehmen.



Figur 70.

#### Erflärung:

Die Ausfallstellung wird auf die Weise ausgeführt, daß ein Bein eine große Schrittweite zurückgestellt und das andere scharf im Kuie= und Fußgelenke gebeugt wird. Diese Beinstellung ver= bindet man sogleich mit Vorstoßen mit beiden Armen aus der Ties= haltung: sobald also das Bein nach hinten bewegt wird, werden die Arme beugend vor die Bruft gehoben und in derselben Zeit nach vorn hin ausgestoßen. Hierauf werden die Arme von vorn nach oben und hinten, und weiter nach unten zur Tiefhaltung schwunghaft bewegt, wobei das linke Bein wieder zur Grundstellung heran= gezogen wird. Die Ausführung der Übung erfolgt in vier Zeiten.

Bei dem Stoßen sowie bei dem Areisen mit den Armen ist auf eine gute Armstreckung zu achten, damit die Brust genügend

herausgedrückt wird.

Unsfall schräg vorwärts abwechselnd links und rechts mit Schräg-Aufwärtsschwingen beider Arme, Wechselbeugen der Knice, Vorbeugen und Armschwingen mit  $^1/_2$  Drehung des Rumpfes.



#### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 4—6 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 8—12 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6-8
- 4. Frauen . . . 8--12
- 5. Männern . . . 10-14 "

Frauen und Mäbchen sollen ftatt des Ausfalls mit mäßiger Schrittweite ein Bein schräg vorstellen.

#### Erflärung:

Der Ausfall schräg vorwärts wird dorthin ausgeführt, wohin die Fußspitzen zeigen, wenn die Fersen geschlossen und die Füße nach außen gerichtet sind. Mit diesem Ausfalle wird zugleich das Schräg-Auswärtsschwingen beider Arme nach einer Seite hin verbunden, wobei der Oberkörper in der anfrechten Haltung verbleibt. Nunmehr beginnt das Armschwingen mit Vorbeugen des Knunpfes und ½ Drehung desselben nach der anderen Seite, wobei ein Wechselbeugen der Aniee mit stattsindet. Dieses Armschwingen, Vorbeugen des Knunpfes und Wechselbeugen der Aniee wiederholt sich, und die ganze Übung wird in der 4. Zeiteinheit zum Abschluß gebracht.

# III. Abteilung.

Kurze Erläuterung

über das Fassen, Heben und die Verwendung des Stabes.

Stabübungen.





Figur 72.

Das fassen des Stabes erfolgt mit einer hand oder mit beiden händen. Der Stab kann senkrecht, wagerecht oder schräg gehalten werden.

Über die Schwere und Beschaffenheit des Stabes ist bereits im allgemeinen Teil gesprochen worden, so daß hier nur eine kurze Beschreibung des Anfassens, hebens und der Verwendungen des Stabes folgen soll.

Die Griffarten der Hände, welche bei dem Stabe in Anwendung kommen, heißen Rist-, Speich-, Kamm- und Ellengriff.



Figur 73.

Bei der fassung mit Ristgriff liegen der zweite bis fünfte finger über und der Daumen unter dem Stabe. Der Stab liegt wagerecht, fig. 72 und 73.



Figur 74.

Bei der fassung mit Speiche griff umschließen alle fünf finger, also auch die Daumen, den Stab von der Seite her; der Stab steht senkrecht vor dem Leibe, fig. 74, oder auch wagerecht über dem Kopfe.



Figur 75.

Bei der fassung mit Kammgriff sind die Daumen über dem Stabe, die Handrücken sind der Erde zugekehrt.

Der Stab wird wagerecht vor der Brust, figur 75, oder auch über oder hinter dem Kopfe gehalten.



Figur 76.

Bei der fassung mit Ellensgriff halten die Hände, wenn die Urme seitwärts gehoben sind, den Stab so, daß die Daumen nach den Stabenden und die Handrücken nach vorn zeigen. Sind die Urme über den Kopf gehoben, figur 76, so liegen die Handrücken mehr nach vorn als nach oben.

Die Haltung des Stabes ist entweder vor, neben, über oder hinter dem Leibe wagerecht, senkrecht, schräg vorwärts oder schräg rückwärts nach oben und unten.



Besindet sich der Stab vor oder hinter dem Leibe, figur 77 a und b, so heißt die Haltung wagerecht oder senkrecht vorlings, oder wagerecht oder senkrecht rücklings.



Figur 78.

Ruht der Stab an der Seite, so heißt die Haltung seitlings, wagerecht mit der Spitze nach vorn, oder senkrecht mit der Spitze nach oben.

Die Bewegungen des Stabes werden mit den Worten Heben, Senken, Schwingen, Umlegen, Stoßen, Einwinden, Answinden, Überheben und Schlendern bezeichnet.



Figur 79.

Befindet sich der Stab schräg vorn oder an der Seite des Leibes, so heißt das: Stab zur schrägen Haltung vorlings oder seitlings, nach oben oder unten; befindet er sich hinter dem Leibe, so heißt das: Stab zur schrägen Haltung rücklings nach oben oder unten.



Figur 80 a, b.

Das Heben des Stabes gesichieht aus der Tiefhaltung der Arme wagerecht, figur 80%, oder seufrecht, figur 80%, nach vorn und nach der Seite —, die rechte oder die linke Hand nach oben.



Figur 81.

5 ch wingen des Stabes wird die Bewegung aus einer Haltungdurch die andere hindurch genannt, 3. B. aus der Tiefhaltung zur Hochhaltung, sowie aus einer senkrechten, wagerechten und schrägen Haltung in die andere.



Figur 82.

Umlegen des Stabes ist eine Drehung des Stabes in senkerechter Ebene um seine Mitte. Sie geschieht in der Tiefe, Dorumd Hochhebhalte.



Figur 83.

Ein- sowie Unswinden des Stabes kommt durch 1/2 Drehung des Urmes um seine Längenachse nach innen und außen zu stande, indem die Hand an den Körper heran oder von ihm fort bewegt wird. Wenn ein Urm dabei sich einwärts drehen foll, so muß die Hand des anderen Urmes ihren Briff so locker nehmen, daß sie am Stabe him und her gleiten kann, ohne ihn jedoch fallen zu lassen.



Figur 84.

Überheben des Stabes ge= schieht gewöhnlich aus der Tiefhaltung der Urme wagerecht, und zwar wird der Stab schwunghaft nach oben über den Kopf weg geschwungen, so daß er die Lage rücklings einnimmt und die Urme nach hinten abwärts ge= streckt sind.

# 57. Abung.

Mr. 15a.

Vor und Hochheben des Stabes mit Ristgriff oder Kammsgriff zur wagerechten Haltung und abwechselndes Bengen und Strecken der Handgelenke nach unten und oben.



Figur 85, a, b.

# Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren |  | 10—12 | Mal. |
|----|---------|-----|----|----|--------|--|-------|------|
| 2. | Anaben  | tt  | "  | 16 | и      |  | 12—16 | "    |
| 3. | Mädchen | "   | "  | 15 | 11     |  | 10—14 | #    |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        |  | 12—18 | ,,   |

#### Erflärung:

Das Heben des Stabes wird aus der Tiefshaltung der Arme nach vorn, wie bei Fig. 72a, oder nach oben, wie bei Figur 72b, mit einem Ruck ausgeführt. Mit dem Heben wird zugleich das Bengen der Handgelenke nach unten, oben und hinten vollzogen. Wird der

Stab wagerecht nach vorn gehoben, so kann er von da aus weiter nach unten oder nach oben bewegt werden; wird er über den Kopf gehoben, so läßt er sich von da aus nach unten oder nach hinten senken. Es werden bei allen diesen Hebungen der Arme die Schultergelenke und bei dem Bengen der Hände nach den drei verschiedenen Richtungen die Handgelenke in Auspruch genommen. Das Heben der Arme, sowie das Bengen und Strecken der Handsgelenke fällt wie folgt zusammen. Auf 1. Vorheben des Stabes mit Bengen der Handgelenke nach unten! — 2. Strecken der Handsgelenke nach unten! — 2. Strecken der Handsgelenke nach unten! — 3. Senken der Arme zur Tiefhaltung! — 4. 5. 6. Desgleichen mit Hochheben des Stabes. — Alle übrigen Körperteile verbleiben in straffer Haltung.

# Morgen-fibung. 58. Abung.

Mr. 15 b.

Zehenstand mit Vors, Seits oder Rückspreizen des linken und des rechten Beines im Wechsel.

# Diefe Abung ift mit jedem Beine gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 8—12
- 3. Mädchen " 15 " 6—10
- 4. Frauen . . . . 10—12
- 5. Männern . . . 10-18

Mäbchen und Frauen follen die Beine nur mäßig spreizen.



Figur 86.

#### Erflärung:

Beide Hände fassen das Stabende (speichgriffs) und stellen den Stab senkrecht vor die Füße. Der Zehenstand wird auf einem Juß. mit Stützen der Hände auf den Stab, ausgeführt. Gleichzeitig findet das Spreizen des anderen Beines statt. Steht man also auf den Zehen des linken Fußes, so kann das rechte Bein vor-, feit= und rückspreizend gehoben werden.

Das spreizende Bein kann, da der Stab als Stütze dient, schwunghaft bis zur wagerechten Haltung gehoben werden, ohne daß das Gleichgewicht verloren geht. Hauptsächlich ist darauf zu achten, daß bei dem Spreizen die Füße der Erde zu gerichtet werden. — Die Hebnug und Centung des Beines geschieht nur im Hüftgelenk und wird je in einer Taktzeit ausgeführt.

Alle Bewegungen des Rumpfes sind ausgeschlossen.

Die Gliederbewegungen folgen mithin so: 1. Zehenstand des linken und Vorspreizen des rechten Beines! — 2. Senken des linken und Schließen bes rechten Beines zur Grundstellung! - 3. 4. Des= gleichen mit Seitspreizen eines Beines! — 5. 6. Desgleichen mit Rückspreizen eines Beines!

Vor- und Hochstoßen des Stabes wagerecht mit Rist- oder Kammgriff und Kreuzen der Urme vor der Brust oder über dem Kopfe im Wechsel.



### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 10-15
- 3. Mädchen " 15 " 8-12 ,
- 4. Frauen . . . . . 10-15
- 5. Männern . . . . 15—18 ...

Erflärung:

Das Vor= und Hochstoßen der Arme geschieht aus der Beugshalte derselben, wie bei Figur 73.

Die Stöße sind kräftig nach den angegebenen Richtungen hin auszuführen. Gleichzeitig mit den Bewegungen werden die Arme gekreuzt, wobei sich das Umlegen des Stabes notwendig macht.

Dieses wird auf die Weise ausgeführt, daß der linke Arm nach der rechten Seite und der rechte Arm nach der linken hin gestoßen wird.

Besonders ist darauf zu achten, daß die Hände den Stab in Schulterbreite festhalten, was das Kreuzen erleichtert.

Das Stoßen und das darauf folgende Beugen der'Arme mit dem Senken des Stabes zur Brust wird mit den Arms und Schultergelenken ausgeführt, und zwar wie folgt: 1. Hochstoßen mit Arenzen der Arme über dem Kopf! — 2. Zurückdrehen und Bengen der Arme vor die Brust! — 3. 4. Desgleichen Vorstoßen!

# 60. Abung.

Mr. 15 d.

Urmstrecken und Rumpfdrehen abwechselnd nach der rechten und linken Seite.

### Diese Übung ift nach jeder Seite gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 10—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—12 ,
- 4. Frauen . . . 10—15 5. Männern . . . 14—20



Erflärung:

Die Hände ergreifen den Stab eine Hand breit von den Enden. Das Strecken der Arme erfolgt aus der wagerechten Haltung vor der Brust abwechselnd nach beiden Seiten, wobei der der Rumpfdrehrichtung entsprechende Arm zur vollständigen Streckung und der andere zur Beugung vor die Brust kommt.

Das Rumpfdrehen erfolgt aus der Grundstellung erst nach der rechten, dann nach der linken Seite zugleich mit dem Armstrecken und wird durch eine Bor- und Rückbewegung der Hüften und die Muskeln der Wirbelsäule bewirkt.

Alles Drehen der Füße oder Beugen der Beine ist bei dieser Übung ausgeschlossen, es ist vielmehr darauf zu achten, daß die Beine gestreckt und der Rumpf aufrecht gehalten bleiben.

Der Zeit nach folgen die Bewegungen so: 1. Strecken des rechten Armes und Drehen des Rumpfes nach der rechten Seite! — 2. Beugen des rechten Armes und Zurückbrehen des Rumpfes! —

3. 4. Desgleichen nach der linken Seite!

# 61. Zbung.

Mr. 16 a.

Seithochheben des Stabes zur senkrechten Haltung mit Seitspreizen der Beine abwechselnd nach der linken und der rechten Seite.



Figur 89.

### Diese Abung ift nach jeder Seite zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " 10—15
- 3. Mädchen " " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . . 10—14 ,
- 5. Männern . . . . . . 12—18

#### Erflärung:

Das Stabheben mit Griff der Hände wie bei der 60. Übung geschieht aus der Tiefhaltung, wie bei Figur 72, senkrecht nach oben, und zwar auf die Weise, daß, wenn der rechte Arm sich gestreckt aufswärts bewegt, der linke sich beugend vor den Leib legt. Man kann diese Übung mit Kamm= oder mit Ristgriff machen, nur daß beim Kammgriff der beugende

Arm  $^{1}/_{2}$  Drehung im Ellenbogengelenke nach der inneren Seite, also dem Leibe zu, gewinkelt wird. Mit dieser Stabhebung verbindet man zugleich das abwechselnde Seitspreizen der Beine nach der

ber Armbewegung entgegengesetzten Seite hin.

Wird der Stab also nach der rechten Seite in die Höhe geshoben, so erfolgt das Seitspreizen nach der linken Seite, Figur 89. Beide Bewegungen finden zusammen in einer Taktzeit statt. Die Gelenkbewegungen erfolgen in den Schulters und Ellenbogens, sowie in den Hüftgelenken, während die anderen Körperteile mit Lussnahme des beugenden Urmes gestreckt bleiben. — Die Zeitsolge der Bewegung ist diese: 1. Seithochheben des Stabes senkrecht nach der rechten Seite und Seitspreizen des linken Beines! — 2. Senken des Stabes zur Tieschaltung und Schließen des linken Beines zur Grundstellung! — 3. 4. Desgleichen mit Seithochheben des linken Urmes und Seitspreizen des rechten Beines!

Morgen=Übung.

# 62. Abung.

Mr. 16 b.

Tiefes Beugen der Kniee mit Vor- und Rückspreizen abwechselnd des linken und des rechten Beines.

Diese Übung ist zu wiederholen auf jeder Seite von Kindern bis zu 10 Jahren 3—6 Mas. Knaben bis zu 16 Jahren 4—8 " Mädchen bis zu 15 Jahren 5—6 "

Frauen . . . 6—8 "
Männern . . . 6—10 "

Mädchen und Frauen follen die Aniebengung nicht zu tief ausführen.



### Erflärung:

Das tiefe Aniebeugen geschieht auf einem Beine, während das andere zur Vor- oder Kückspreizhalte gehoben wird. Diese Übung wird mit Stüten am Stabe ausgeführt, indem beide Hände mit Speichgriff das obere Ende erfassen und das untere auf den Erdboden stemmen, wodurch das tiefere Beugen der Aniee ermögslicht wird. Die Arme werden beim Beugen der Aniee ihrerseits gebeugt und gestreckt, so daß also nicht nur die Bein-, sondern auch die Armgesenke gleichzeitig in Thätigkeit versetzt werden. Diese Übung wird leichter, wenn bei der Vorspreizhalte das Standbein auf die Zehen gehoben wird. — Das Beinspreizen sowie das Beugen der Aniee und ebenso das Strecken und Senken der Beine stimmen wie folgt zusammen. Auf 1. Beugen des rechten und Vorspreizen des sinken Beines! — 2. Strecken des rechten Beines und Schließen des sinken zur Grundstellung! — 3. 4. Des-gleichen Beugen des sinken Beines und Spreizen des rechten!

# 63. Zibung.

97r. 16 c.

Ubwechselndes Vorstoßen mit den Armen mit Umlegen des Stabes unter die Achselhöhle und Rückstellen eines Beines zur Ausfallstellung.



Figur 91.

Diese Übung ist nach der linken und nach der rechten Seite zu wieder= holen von

- 1. Kindern
  - b. z. 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Anaben
  - b. z. 16 Jahren 10-15
- 3. Mädchen
  - b. z. 15 Jahren 8-12
- 4. Frauen . . . 8-12 ,
- 5. Männern . . 10-18

Mädchen und Frauen sollen die Beine nur mäßig zurückstellen.

### Erflärung:

Das abwechselnde Vorstoßen mit den Armen mit Umlegen des Stabes geschieht von der Brust aus, wie bei Figur 73, wobei die Faust des nichtstoßenden Armes unter die Achselhöhle des stoßenden gelegt wird. Mit dieser Übung wird zugleich das Rückstellen des entsprechenden Beines und Beugen des Standbeines verbunden: wird also mit dem linken Arme nach vorn gestoßen, so wird der rechte Arm vor die Brust und die rechte Hand unter die linke Schulter schwungshaft bewegt, zugleich das linke Bein zurückgestellt und das rechte gebengt.

Die Bewegungen folgen so: 1. Vorstoßen mit dem linken Arme mit Umlegen des Stabes unter die Achselhöhle und Kückstellen des linken Beines zur Ausfallstellung! — 2. Beugen der Arme vor die Brust und Schließen des linken Beines zur Grundstellung! — 3. 4. Desgleichen Stoßen mit dem rechten Arm und Kückstellen des rechten Beines!

Mbend=Abung.

# 64. Abung.

Mr. 16 d.

Überheben des Stabes nach hinten zur Tiefhaltung rück. lings mit Beugen des Aumpfes rückwärts, Vorschwingen des Stabes und Vorbeugen des Rumpfes.

# Diele Ubung ift an wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren | ٠ | 3—6  | Meal |
|----|---------|-----|----|----|--------|---|------|------|
| 2. | Anaben  | 11  | "  | 16 | ,,     |   | 6—12 | "    |
| 3. | Mädchen | ,,, | ,, | 15 | "      |   | 4—8  | "    |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        |   | 8—10 | "    |

#### Erflärung:

5. Männern. . . . . . . . . . 10—15

Das Überheben des Stabes geschieht aus der Tiefhaltung der gestreckten Urme, wie bei Figur 84, indem die Hände die Stabenden erfassen und der Rumpf rückwärts gebeugt wird, wenn der Stab hinter dem Rücken hinabsinkt. Beim Rückbeugen des Rumpfes ist der Blick nach oben gerichtet und ein Bein zur Vorschrittstellung gestellt, damit der Körper seinen festen Stand behält.



Demnächst folgt das Vorschwingen des Stabes, an welches sich ein sofortiges Vorbeugen des Rumpfes schließt; der Blick richtet sich dabei nach der Erde. Diese Rumpf= und Armbewegungen sind mit mäßiger Geschwindigkeit auszuführen, und ist nach jeder einzelnen Bewegung einen Augenblick zu verweilen, jo daß die Gesamtübung in drei gleichmäßigen Taktzeiten zur Ausführung gebracht wird. Te mehr der Rumpf in der Wirbelfäule nach hinten und nach vorn, und je niehr die Hüftgelenke gebeugt werden, desto wirksamer ist der Einfluß auf die Brust- und Unterleibseingeweide.

Die Bewegungsfolge ist also diese: 1. Überheben des Stabes und Rückbeugen des Rumpfes mit Vorstellen des linken Beines! — 2. Vorschwingen des Stabes zur Tiefhaltung vorlings und Vorbeugen des Rumpfes! — 3. Rumpfstrecken und Schließen des linken Beines zur Grundstellung! — 4. 5. 6. Desgleichen Vorstellen des rechten

Beines u. s. w.!

Vor-, Seit- und Hochstoßen abwechselnd mit dem linken und dem rechten Urme mit Drehen des Stabes in der Stoßrichtung.



Figur 93.

# Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahr. 4-6 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 8—12
- 3. Mädchen " 15 " 6—8
- 4. Frauen . . . 10—12
- 5. Männern . . . . 12-15

#### Erflärung:

Der Stab ist mit einer Hand in der Mitte erfaßt und ruht senkrecht vor der Brust. Beim Bors sowie beim Seitstoßen der Arme bleibt der Stab senkrecht, beim Hochstoßen kommt er in die

wagerechte Haltung. Bei der Rückbewegung wird in der zweiten Taktzeit die anfängliche Haltung wieder hergestellt. Nach jeder dritten Bewegung wird der Stab mit der anderen Hand ersakt, so daß also jeder Arm erst vor-, seit- und auswärts gestoßen haben muß, ehe der andere an die Reihe kommt. Die Drehung des Stabes geschieht während des Stoßens entweder nach der inneren Seite, Figur a, oder nach der äußeren, Figur b, hin. Da das Drehen des Stabes einige Anstrengung des Handgelenkes erheischt, so ist die ganze Übung in mäßigem Takte anszusühren.

Die Teilbewegungen folgen so: 1. Vorstoßen und Drehen des rechten Armes nach innen! — 2. Beugen und Zurückbrehen des rechten Armes vor die Brust! — 3. 4. Desgleichen Seitstoßen und Drehen des Armes, die obere Stabspitze nach vorn und dann nach hinten! — 5. 6. Desgleichen Hochstoßen und Drehen des Stabes

nach vorn und nach hinten!

# Morgen-Abung. 66. Abung.

Mr. 17b.

Spreizen abwechselnd des linken und des rechten Beines über den Stab.

### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Knaben " 16 " 12—15
- 3. Männern . . . . 12-20

Mädchen und Franen sollen statt dieser die Ubung Rr. 16b wiederholen.



Figur 94.

#### Erflärung:

Der Stab wird mit beiden Händen (ristgriffs) vor dem Leibe gehalten, wie bei Figur 72. Aus der Grundstellung schwingt das linke Bein von außen her über den Stab hin, die linke hand giebt in demselben Augenblick den Griff auf, während die rechte den Stab wagerecht festhält. Die ganze Last des Körpers ruht auf dem rechten Bein. Die Rückbewegung des linken Beines geschieht genau so wie das Überspreizen nach vorn, so daß beide Bewegungen in zwei Taktzeiten ausgeführt sind. Man beachte, daß der Rumpf nicht vorgebeugt und das Standbein, welches nicht spreizt, im Kniegelenke gestreckt werde.

Die Bewegungsfolge ist diese: 1. Überspreizen des linken Beines von außen über ben Stab! — 2. Zurückspreizen bes linken Beines und Schließen zur Grundstellung! — 3. 4. Desgleichen

Spreizen des rechten Beines!

Abend-Abnna.

# 67. Abung.

Nr. 17c.

Ausfall mit Stabschwingen abwechselnd nach der linken und nach der rechten Seite.



# Diefe Abung ift gu wiederholen von

- 1. Rinbern bis zu 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 8-14
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6-12
- 4. Frauen . . . . 12-16
- 5. Männern . . . 14—18

Mädchen und Frauen sollen nur einen fleinen Seitschritt mit Beugen bes Kniegelenks ausführen.

Figur 95.

### Erflärung:

Mit beiden Händen wird der Stab rist- oder kamnigriffs vor

dem Leibe gehalten, wie in Figur 72 und 75.

Der Ausfall seitwärts geschieht aus der Grundstellung nach der rechten Seite hin; die ganze Last des Körpers wird auf das Ausfallbein verlegt. Mit dieser Bewegung wird zugleich das schrägrechts Auswärtsschwingen des Stabes verbunden. Der Stab ruht nach vollendetem Schwunge schräg über der Brust; der rechte Arm ist schräg nach oben gestreckt und der linke gebengt an der Seite gehalten. Hierauf folgt die Rückbewegung zur Ausgangshaltung auf demselben Wege. Der Oberkörper hat dabei seine aufrechte Haltung zu wahren, weshalb nur die Bein- und Armgelenke in Anspruch genommen werden sollen.

Die Übung zerlegt sich also in vier Teile: 1. Ausfall rechts seitwärts mit Stabschwingen rechts schräg auswärts! — 2. Senken bes Stabes zur Tieshaltung und Schließen des rechten Beines zur Grundstellung! — 3. 4. Desgleichen Ausfall und Stabschwingen nach der linken Seite und zurück zur Grundstellung!

98r. 17 d.

Vorhochschwingen des Stabes, Urmfreuzen und Seitbeugen

des Rumpfes.

#### Diese Ibung ift im Wechsel nachjeder Seite zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 8—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6—12
- 4. Frauen . . . 10—15
- 5. Männern . . 15—20



Erflärung:

Figur 96.

Der Stab wird aus der Tiefhaltung der Arme, Figur 72, wagerecht in die Höhe geschwungen und seukt sich alsdann wagerecht vor die Brust, wobei das Arenzen der Arme stattsindet, indem der rechte Arm schräg rechts vorwärts, und der linke unter ihm schräg links vorwärts geschwungen wird. Mit diesem Armstreuzen wird zugleich der Kumpf nach der linken und der rechten Seite hin im Wechsel gebengt: sobald also der rechte Arm über den linken gekrenzt wird, wird der Kunupf nach der linken Seite hin gebeugt und ebenso im umgekehrten Falle. Hierauf werden die Arme wieder in die Höhe geschwungen und der Kunupf gestreckt, worauf das Seuken der Arme zur Tieshaltung stattsindet.

Diese Bewegungen sinden nur in den Hüft-, Schulter- und Ellenbogengelenken statt. Die Teilbewegungen sind folgende: 1. Vorhochheben des Stabes! — 2. Armkrenzen vor der Brust und Beugen des Rumpses nach der linken Seite! — 3. Hochstrecken beider Arme und Strecken des Rumpses! — 4. Armsenken zur Grundstellung! — 5. 6. 7. u. 8. Desgleichen mit Rumpsbeugen und Strecken nach

der rechten Seite!

# 69. Abung.

92r. 18 a.

Armkreisen vor und neben dem Ceibe mit Kreisen der Hand gleichzeitig in derselben Nichtung.



Figur 97.

### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 10—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 8—12 ,
- 4. Frauen . . . 10—14
- 5. Männern . . . 12—20

#### Erflärung:

Der Stab wird speichgriffs mit einer Hand bei Seithebhalte des Urmes in der Mitte oder an einem Ende gefaßt und senkrecht gehalten.

Bei dem Armkreisen schwingt die Faust mit dem Stabe dicht vor dem Leibe vorbei, und zwar entweder nach innen oder nach

außen. Das Kreisen nach innen, Figur a, führt den Arm zuerst nach dem Leibe hin, das nach außen vom Leibe weg, Figur b. Bei dem hinzukommenden Handkreisen giebt die Hand mit schlaffem Ellenbogengelenke dem Schwunge geschmeidig nach. Alle Umsschwünge des Stabes im Kreise geschehen nur mit mäßiger Gesichwindigkeit, damit nicht etwa der Stab aus der Hand gleite. Bei der anderen Art des Armkreisens kreist das obere Ende des Stabes entweder erst nach hinten, was man Kreisen rückwärts, oder zuerst nach vorn und unten, was man Kreisen vorwärts nennt. Der Kumpf verbleibt in aufrechter Haltung, der ruhende Arm wird leicht an die Hüften gestützt oder gebengt auf den Kücken gelegt.

Bewegungsfolge: 1. Seitheben rechts! — 2. 3. Armkreisen nach innen! — 4. Armsenken zur Tiefhaltung! — 5. 6. 7. und 8. Desgleichen sinks. — 9. 10. 11. 12. wie bei 1. 2. 3. 4., nur wird der Armkreis rechts nach außen ausgeführt! — 13. 14. 15.

16. Desgleichen links.

# 70. Abung.

Mr. 18 b.

Aufstellen und Übersteigen abwechselnd des linken und rechten Beines über den Stab vorwärts und rückwärts.

# Diese Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern b.z. 10 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Anaben " 16 " 8—10 "
- 3. Mädchen " 15 " \ Berweis auf
- 4. Frauen . . . . die Anm.
- 5. Männern . . . . 10—12 "

Mädchen und Frauen sollen statt dieser Übung die Übung Nr. 16b, 62. Übung, außführen.



Figur 98.

### Erflärung:

Der Stab befindet sich wagerecht vor dem Leib, Figur 72,

mit beliebigem Briffe der Hände in Schulterbreite.

Bei dieser Tiefhaltung der Arme werden mit Anieheben abwechselnd der linke und rechte Fuß auf den Stab und dann über denselben weg zu Boden gestellt. Eine beinahe unwillkürliche Beugung der Wirbelsäule nach vorn und ein mäßiges Auswärtsdrehen beim Beugen des Beines erleichtern die Übung, welche möglichst laugsam zur

Ausführung gebracht wird.

Die Gelenkbewegungen finden in den Hüft, Knie- und Fußgelenken sowie in der Wirbelsäule statt. Man halte folgendes Zeitmaß ein: 1. Aufstellen des linken Beines auf den Stab! —
2. Übersteigen zur Grundstellung! — 3. Zurückstellen des linken
Beines auf den Stab! — 4. Niederstellen des linken Beines zur
Grundstellung! — 5. 6. Desgleichen mit Anfstellen des rechten
Beines und Übersteigen! — 7. 8. Zurückstellen des rechten Beines
und Zurücksteigen zur Grundstellung!

# 71. Zbung.

97r. 18c

Ubwechselndes Stabschwingen rücklings senkrecht nach oben.



### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

| 1. | Kindern | bis | zu | 10 | Jahren |   | 6—10  | Mal |
|----|---------|-----|----|----|--------|---|-------|-----|
| 2. | Anaben  | **  | 11 | 16 | rr .   |   | 10-15 | f f |
| 3. | Mädchen | ff  | ff | 15 | "      | • | 6—12  | *** |
| 4. | Frauen  |     |    |    |        |   | 10—15 | "   |
| 5. | Männerr | t.  |    |    |        |   | 12—18 | ,,  |

#### Erflärung:

Der Stab wird rücklings mit Ristgriff gefaßt, wie bei Figur 73, wobei die Arme die Tiefhaltung einnehmen. Aus dieser wagesrechten Haltung des Stabes wird der rechte Arm senkrecht nach oben geschwungen und der linke bengend auf den Rücken gelegt. Alle Körperteile bleiben hierbei in straffer Haltung. Nunmehr ersfolgt ein sofortiges Auswärtsschwingen des linken Armes, wobei also der rechte Arm sich bengt und der linke streckt. Beide Beswegungen nehmen die Armgelenke in Anspruch.

Die Bewegungen folgen mithin so: 1. Stabschwingen rechts seufrecht in die Höhe! — 2. Wechsel des Stabschwingens links hin! — 3. Armsenken zur Tiefhaltung! — 4. 5. Desgleichen mit Schwingen des Stades nach der linken Seite und Wechseln

nach der rechten! — 6. Armsenken zur Tiefhaltung!

Auslage mit Beugen des Rumpfes und Stabschwingen schräg rückwärts und vorwärts im Wechsel.

### Diese Ubung ift nach jeder Seite gu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 4-6 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 8-10 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6-8
- 4. Frauen . . . 6—10
- 5. Männern . . 10-14 "

### Erflärung:

Aus der Tiefhaltung wage= recht vor dem Leibe ristariss wird der Stab schräg vorwärts über den Ropf geschwungen, so daß der rechte Arm über dem Ropfe liegt und der linke die



Figur 100.

gestreckte Haltung nach unten einnimmt, während zugleich die Auslage rechts schräg vorwärts hergestellt und das Bengen des Rumpfes schräg links nach hinten vollzogen wird.

Hierauf wird der Stab über dem Kopfe schräg vorwärts geschwungen, und der Rumpf schräg vorwärts gebeugt, wobei sich das linke Aniegelenk und der rechte Arm strecken, während der linke Arm in der beugenden Haltung über dem Ropfe zu verharren hat. Dann beginnt die Rückbewegung des Rumpfes und der Arme in gleicher Weise, und endlich werden die Arme zur Ausgangshaltung zurückgeschwungen und die Beine zur Grundstellung zurückgestellt. Sämtliche Gelenke werden in Anspruch genommen.

Bewegungsfolge: 1. Stabschwingen über den Kopf und Auslage rechts schräg vorwärts! — 2. Stabschwingen und Rumpfbeugen mit Wechselbeugen der Kniee schräg vorwärts! - 3. Zurückschwingen des Stabes, Rumpfstrecken und Wechselbeugen der Ruice! — 4. Stabsenken und Grundstellung! — 5. 6. 7. 8. Desgleichen Auslage links u. f. w.!

Stabstrecken mit Wechselbengen der Kniee nach der linken und nach der rechten Seite im Seitgrätschstand.



Figur 101.

### ... Diese Ubung ift nach jeder Seite gu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren 4-8 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 10-15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 6-10 "
- 4. Frauen . . . 10—14 "
- 5. Männern . . . 12-18 "

Mädchen und Frauen sollen nur eine tleine Seitgrätschitellung einnehmen.

### Erflärung:

Bevor diese Übung beginnt, wird der Stab in den Nacken gelegt, und die Beine werden zur Seitgrätschstellung gestellt.

Das Stabstrecken geschieht zuerst mit kräftigem Ruck nach der rechten Seite hin in wagerechter Haltung. Der linke Arm wird dabei beugend nach dem Kopfe gezogen, wodurch die linke Hand sich der linken Schulter nähert. Damit wird nun das Bengen bes rechten Aniegelenkes verbunden, während das linke Bein straff bleibt. Hieran schließt sich ein sofortiges Wechselbeugen der Aniee und ein Wechselstrecken der Arme mit dem Stabe nach links hin, sowie 1/2 Drehung des Leibes und Kopfes um die Längenachse. Die Drehung wird auf den Fersen gemacht. Nach abermaligem Wechsel ist in der vierten Zeit die Übung beendet, wobei die Kniee zu strecken und beide Arme zu beugen sind. Runmehr beginnt die gleiche Übung nach der linken Seite, der Oberkörper bleibt straff.

Bewegungsfolge: 1. Stabstrecken rechtshin mit Beugen bes rechten Kniees! — 2. Wechselbeugen der Kniee und Stabstrecken nach der linken Seite mit  $^{1}/_{2}$  Drehung des Leibes! — 3. Des=gleichen Wiederholung, wie bei  $^{2}$ , nur nach der rechten Seite! — 4. Stab zur Ausgangshaltung und Strecken des rechten Aniees! —

5. 6. 7. 8. Desgleichen, nur linkshin beginnen!

# Morgen-übung. 74. Abnug.

9tr. 19b.

Tiefes Kniebengen mit Unterstützung des Stabes rücklings.

### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren . 6-8 Mal.
- 2. Anaben .. 16 ... . 10—12
- " 15 " 3. Mädchen
- 4. Frauen . . . . . . . 10—14

Mädchen und Frauen follen bei diefer übung möglichst die Kniee straff zusammenhalten und die Kniebenge nur mäßig ausführen.



Figur 102.

### Erflärung:

Die Kniebengung wird aus der Grundstellung, Figur 1, ausgeführt, indem der Stab sentrecht hinter dem Rücken mit gestreckten Urmen von beiden Händen speichgriffs gehalten und das untere Ende auf die Erde gestemmt wird. Die Sande behalten bei der Aniebeugung festen Briff, wodurch die Arme in eine scharfe Bengung gesangen. Hierbei dient gleichzeitig der Stab als Stütze zur Erhaltung des Gleichgewichts. Diese Ibung nimmt mehr oder weniger sämtliche Gelenke ber oberen und unteren Gliedmaßen in Auspruch. Das Zeitmaß der Übung darf nicht zu schnell sein; die Bengung sowie die Stredung der Beine und der Kniee wird je in gleicher Zeit ansgeführt. Hauptsächlich ist bei dieser Übung auf eine straffe Körperhaltung zu achten.

Bewegungsfolge: 1. Beugen beider Kniee zur größten Tiefe! —

2. Streden beider Aniee zur Grundstellung!

# 75. Abung.

97r. 19 c.

Ubwechselndes Übersteigen der Beine und Überheben des Stabes nach vorn oder umgekehrt.



Figur 103.

### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 5-8 Mal.
- 2. Knaben " 16 " 8—10 "
- 3. Männern . . . 8—12 "

Mädchen und Frauen sollen statt dieser ilbung die 71. Übung Nr. 180 ausführen.

#### Erflärung:

Der Stab befindet sich wagerecht vor oder hinter dem Leibe,

wie bei Figur 72.

Man steigt erst mit dem linken, dann auch mit dem rechten Beine nach vorn zwischen den Armen durch über den Stab und hebt diesen darauf von hinten nach vorn (armtreisend) über den Kopf. Oder man hebt den Stab über den Rücken weg nach hinten, wie bei Figur 77, und steigt dann rücklings mit einem Beine nach dem anderen über den Stab. Diese Übung nimmt die Gelenke des ganzen Körpers in Auspruch; sie soll ohne Hast und möglichst leicht in drei Taktzeiten ausgeführt werden.

Die Bewegungen folgen hier also so: 1. Übersteigen vorwärts mit dem linken Bein! — 2. Übersteigen desgleichen mit dem rechten Bein! — 3. Überheben des Stabes über den Kopf zur Tiefhaltung vorwärts! — 4. 5. 6. Desgleichen, mit dem rechten Bein be-

ginnend!

Albend=Abung.

# 76. Abung.

97r. 19 d.

Überheben des Stabes abwechselnd über die linke und über die rechte Schulter mit Seitbeugen des Rumpfes.

Diefe Ubung ift uad jeder Seite ju wiederholen von

| 1. 8 | kindern | bis | 311 | 10 | Jahren | 6-8 | Mal. |
|------|---------|-----|-----|----|--------|-----|------|
|------|---------|-----|-----|----|--------|-----|------|

| 2. Knaben " " 16 " 10– | -15 |  |
|------------------------|-----|--|
|------------------------|-----|--|

- 3. Mädchen " " 15 " 8—12
- 4. Frauen . . . . . . . . 12—16

### Erflärung:

Der Stab befindet sich wagerecht vor dem Leib, wie bei Fig. 72.

Das Überheben des Stabes wird mit Beugen und Heben eines Armes über den Kopf vollzogen, während der andere nur



einen kleinen Halbkreis an der entsprechenden Seite des Körpers beschreibt. Der Stab ruht nach der Aussührung dieser Übung schräg hinter dem Kücken. Mit dieser Übung wird zugleich das Seitbeugen des Kumpses in Verbindung gebracht, indem, sobald der rechte Arm die Höhe des Kopses erreicht hat, die linke Seite scharf in den Hüften gebeugt wird; ebenso verfährt man, wenn der linke Arm die Schwingung aussührt. Die Übung sordert und fördert hauptsächlich die freie Bewegung der Schulters, Armsund Hüftgelenke und wird mit einem Schwunge nach hinten, sowie nach vorn ausgeführt. Wenn der Stab auf dem Kücken ruht, so ist es sehr gut, einmal recht tief eins und ausznatmen, ehe man ihn wieder nach vorn schwingt.

Bewegungsfolge: 1. Überheben des Stabes über die linke Schulter mit Bengen des Rumpfes nach der linken Seite! — 2. Strecken des Rumpfes und Überschwingen des Stabes zur Tiefshaltung vorlings! — 3. n. 4. Desgleichen nach der rechten Seite hin!

# 77. Abnug.

98r. 20 a.

Eine und Auswinden mit Stabüberheben rückwärts und Abstrecken beider Arme.



### Diefe Ubnng ift gu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren . 6-8 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren . 8-15
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren . 6—10
- 4. Frauen . . . . 10—15
- 5. Männern . . . . 12—18

### Erflärung:

Der Stab befindet sich mit Kammgriff wagerecht vor dem Leib, wie bei Figur 75. (Finger nach) hinten, Danmen nach vorn.)

Das Überheben geschicht aus der Tiefhaltung der Arme schwunghaft über den Ropf zur Lage rücklings. Diese Übung kann mit

beiden Armen gleichzeitig oder mit einem Arme nach dem anderen erfolgen, so daß der eine gleich wagerecht oder erst schräg und dann wagerecht hinter den Rücken zu liegen kommt. Inm Überheben des Stabes kommt dann das Einwinden der Arme hinzu; es kann vor dem Überheben oder mit ihm zugleich gemacht werden. Das Überheben mit Einwinden beider Hände, sowie die Rückbewegung des Stabes vor den Leib gehört zu den schwierigsten Übungen. Alle Gelenke der Arme, das Schulter-, das Hand bas Ellenbogengelenk kommen in Thätigkeit, während die nicht beteiligten Glieder des Körpers ihre ruhige Haltung bewahren müssen.

Bewegungsfolge: 1. Überheben des Stabes ruchwärts mit Einwinden rechts! - 2. Rückbewegung des Stabes mit Answinden zur Tiefhaltung vorlings! — 3. 4. Desgleichen mit Einwinden links!

# 78. Zibung.

Mr. 20 b.

Unsfall mit Wurfstoß vorwärts links und rechts im Wechsel.

Diese Ubung ist von jeder Seite \_\_\_\_\_\_ zn wiederholen von

- 1. Kindern
  - b. z. 10 Jahr. 6—10 Mal.
- 2. Anaben
  - b. z. 16 Jahr. 8-14 "
- 3. Mädchen
  - b. z. 15 Jahr. 6—10 "
- 4. Frauen . . 8-12 "
- 5. Männern . 10-14 "

Mädden und Franen sollen nur eine fleine Schrittweite beim Ansfall vorwärts treten.



#### Erflärung:

Der Stab ist wagerecht in der Mitte gefaßt und über die Schulter des wersenden Armes gehoben. Der Ausfall vorwärts geschieht aus der Grundstellung, wie bei Figur 9. Mit diesem Ausfalle wird der Wurfstoß wagerecht nach vorn verbunden. Wird also der Ausfall rechts vorwärts gemacht, so erfolgt das Wersen mit der linken Hand; ebenso, wenn das Ausfallen links geschieht, das Wersen mit der rechten Hand.

Der Wurfstoß ist stets wagerecht und mit festem Drucke nach vorn auszuführen, wobei der Griff der Hand nicht gelockert wird.

Besonders ist auch darauf zu achten, daß die Schulter des werfenden Armes sich nach vorn dreht, wodurch die Wucht des Stoßes vergrößert wird. Jeder Wurf wird wiederholt. Bewegungsfolge: 1. Ausfall vorwärts rechts und Wurfstoß

Bewegungsfolge: 1. Ausfall vorwärts rechts und Wurfstoß links! — 2. Armbeugen und Grundstellung! — 3. 4. Wiedersholung auf derselben Seite! — 5. 6. 7. 8. Desgleichen Ausfall links und Wurfstoß rechts!

Abend-Abung.

Mr. 20 c.

Unterwinden des Oberkörpers unter den gebogenen Armen aus dem Quergrätschstande nach der linken und rechten Seite im Wechsel.



### Diefe Ubnng ift gn wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 3-4 Mal.
- 2. Knaben " 16 " 4-6
- 3. Mädchen " 15 " 3—5
- 4. Frauen . . . . 4—6
- 5. Männern . . . 5—8 ,

### Erflärung:

Das Unterwinden des Oberkörpers wird aus der Quergrätschsstellung entweder so ausgeführt, daß der Stab mit beiden Händen oder mit einer Hand gehalten wird, während die andere dem Leibe auliegt oder an die Hüfte gestüht wird. Im ersteren Falle halten beide Hände, in schulterbreiter Entserung, den Stab am oberen Ende mit ausgestreckten Armen sest, das untere ist auf den Erdsboden gestemmt, und der Körper windet sich durch eine ganze Drehung um seine eigene Längenachse, bis er seine vollständige Streckung wieder erhält, unter den Armen hindurch; im setzeren Falle dagegen wird der Stab nur mit einer Hand an dem oberen Ende sestgehalten, und das Unterwinden geschieht auf gleiche Weise.

Sämtliche Gelenke nimmt diese Übung in Anspruch. Man hat sich ganz besonders vor dem Ansrutschen des Stabes zu hüten.

Abend-Abung.

# 80. Abung.

97r. 20 d.

Rumpffreisen mit Trichterfreisen des Stabes.



#### Erflärung:

Der Stab wird an einem Ende mit beiden Händen speichs griffs senkrecht über den Kopf gehoben, Figur, 74. Das Kreisen des Stabes über dem Kopfe wird nur durch das Rumpfkreisen des Körpers um seine eigene Achse bewirkt. Die Stabspiße umschreibt hierbei eine längliche Kegelsläche, deren Spiße zwischen den Hüften im kreisenden Rumpfe liegt. Besonders ist bei dieser Übung auf die vollständige Streckung der Arme zu achten, wodurch die Wirkung erhöht wird. Man kann diese Übung entweder nach der rechten oder nach der linken Seite hin beginnen. Ihr Zeitmaß ist das folgende: 1. Beugen des Rumpfes nach der linken Seite! — 2. Beugen des Rumpfes nach der linken Seite! — 3. Beugen des Rumpfes nach der rechten Seite! — 4. Strecken des Rumpfes zur Grundsstellung! — 5. 6. 7. 8. Desgleichen nach der rechten Seite hin 2c.

Urmhauen vorwärts mit gleichzeitigem Beugen beider Kniee.



Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 5—10 Mal.
- a 2. Knaben b. z. 16 Jahren 10—15 "
  - 3. Mädchen b. z. 15 Jahren 8—12 ,
  - 4. Frauen . . 10—14
  - 5. Männern . 12—20

Mädchen und Frauen sollen die Kniee bei der Beugung zusammen halten und die Kniebeuge nicht zu tief ausführen.

Figur 109.

### Erflärung:

Der Stab wird mit beiden Händen (speichgriffs, Figur 74) am unteren Ende gefaßt und über die linke oder rechte Schulter gehoben. Die rechte Hand über der linken!

Das Hauen mit den sich streckenden Armen bringt den Stab von der Schulter nach oben und vorn bis zur wagerechten Haltung. Jeder Hieb soll schnell und fest ausgeführt werden. Die Armsbewegungen geschehen gleichzeitig mit dem Bengen beider Kniee, ohne daß die Füße ihren Plat verändern. Man halte hierbei den Oberkörper stets ausrecht, damit die Stabspitze nicht in den Erdsboden geschlagen wird. Wenn der Hieb von der linken Seite ersfolgt ist, richtet man sich wieder auf, legt den Stab mit Griffwechsel der Hände auf die andere Schulter und wiederholt die Übung von der anderen Seite her, so daß die Übung sich im ganzen wie solgt vollzieht: 1. Bengen beider Kniec und Hied vorwärts von der linken Schulter her! — 2. Strecken beider Kniec und Jurücksschwingen des Stabes mit Griffwechsel auf die rechte Schulter! — 3. 4. Desgleichen mit Hied von der rechten Schulter her!

# 82. Abung.

91r. 21b.

Ausfall vorwärts mit Vorbengen und abwechselndes Hochsschwingen des linken und des rechten Armes.

#### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren . 5—10 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren . 10—15 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren . 8—12
- 4. Frauen . . . . 10—14
- 5. Männern . . . . 12—20

Mädchen und Frauen sollen den Außfall nur in mäßiger Schrittweite ausführen.



#### Erflärung:

Der Stab ist in der Tiefhaltnug wagerecht auf den Rücken

gelegt.

Der Ausfall geschieht, wie bei Figur 9, gerade nach vorn, woran sich das Vorbengen des Kumpses und das Answärtsschwingen eines Armes schließt. Das Kumpsbeugen vorwärts kann so tief aussgesührt werden, daß die Brust das Knie des Ausfallbeines berührt. Wit dieser Bewegung schwingt man einen Arm senkrecht in die Höhe, während der andere sich in derselben Zeit auf den Kücken legt: sobald also das rechte Bein zum Ausfall gebracht wird, soll der rechte Arm sich in die Höhe bewegen und der andere auf dem Kücken liegen. Beide zusammengesetzten Bewegungen gelangen in nachstehender Folge zur Ausführung: 1. Ausfall vorwärts rechts mit Kumpsbeugen vorwärts und Hochheben des rechten Armes!

2. Kückewegung zur Grundstellung! — 3. 4. Desgleichen mit Unsfall links vorwärts, Kumpsbeugen und Heben des linken Armes!

Stabschwingen nach innen und außen mit Beugen des Rumpfes seitwärts und Wechselbeugen der Kniee im Seitzgräfschstand.



Diese Ubnug ift nach jeder Seite 3n wiederholen von

- 1. Kindern
  - b. z. 10 Jahr. 6—8 Mal.
- 2. Anaben
  - b. z. 16 Sahr. 10—14
- 3. Mädchen
  - b. z. 15 Jahr. 8—12
- 4. Frauen . . 10—12
- 5. Männern . 12-18 .

### Erflärung:

Der Stab wird mit beiden Händen ristgriffs, wie Figur 72, wagerecht vor dem Leibe gehalten und die Beine zur Seitgrätsch= stellung gestellt. Das Auf= wärtsschwingen eines Ar=

mes geschieht zunächst mit dem rechten Arm, wobei die Hand festen Griff behält und der linke Arm sich bengend vor die Brust legt. Hierbei wird die linke Seite in dem Hüftgelenk und das rechte Bein im Kniegelenke scharf gebengt. Nunmehr findet das Wechselbengen der Kniee und das ruhige Schwingen der Arme nach der anderen Seite mit Bengen des Rumpfes statt; die Füße behalten unverändert ihren Play.

Dieser Wechsel erfolgt nochmals, worauf dann in der vierten Zeit die Arme zur Tiefhaltung und der Rumpf zur aufrechten

Haltung gelangen.

Die Zeit= und Bewegungsfolge ist hiernach diese: 1. Auswärts= schwingen des rechten Armes mit Beugen des rechten Beines und des linken Höftgelenkes! — 2. Wechselbeugen der Kniee, Hoch=schwingen des linken Armes und Beugen des rechten Höftgesenkes! — 3. Wiederholung, wie bei 1! — 4. Arme zur Tiefhaltung und Grundstellung! — 5. 6. 7. 8. Desgleichen, zuerst linkshin!

Vorbeugen des Aumpfes, Abschwingen mit Drehen des Stabes um seine Mitte und Aus- und Einwinden der Arme.

### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 8—10 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 12—14
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 10—12 "
- 4. Frauen . . . 8—14
- 5. Männern . . . 12—20

Mädchen und Franen bleiben bei dieser übung in der Grundstellung, wie bei Fig. 1, und schwingen den Stab neben dem Leibe hin.



Figur 112.

#### Erflärung:

Der Stab befindet sich kammgriffs wagerecht über dem Kopf, und die Beine sind zur Seitgrätschstellung gestellt. — Das Absschwingen des Stabes geschieht mit gestreckten Armen, das Winden des Stabes wird damit in Verbindung gebracht. Die nach vorn gebrachte Stabspiße wird bei Knaben und Männern zwischen den Beinen hindurch nach hinten geschwungen. Dann folgt in der zweiten Taktzeit die Kückbewegung nach oben in die Ansgangshaltung.

Man vermeide jede Bengung in den Kniegelenken; alle an-

beren Gelenke jedoch werden in eine scharfe Bengung versetzt.

Bewegungsfolge: 1. Abschwingen des Stades mit Winden rechts! — 2. Zurückwinden rechts und Answärtsschwingen des Stades zur Hochhebhalte! — 3. 4. Desgleichen mit Winden links!



IV. Abteilung.

Hausgerätübungen.

### Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Übungen sind solche an Hausgeräten, und zwar derartigen, wie sie wohl jeder, selbst der einfachste bürgerliche Haushalt enthält: ein Bett, eine Bettmatraße und ein Stuhl. Statt der Matraße kann auch ein auf der blanken Diele mehrsach zusammengelegter Studenteppich (Decke) genommen werden. Der Stuhl soll möglichst ein sester Holzstuhl sein mit gerader glatter Lehne, deren Kanten abgerundet sind und welche nicht über den Hüftkamm des Übenden reicht. In einigen Fällen kann einen solchen Stuhl auch ein fester, auf vier Füßen stehender Tisch erssetzen.

Bei der Schwierigkeit, die bei einem großen Teile dieser Übungen nicht zu verkennen ist, sind mehrere für Frauen und Kinder nicht geeignet, ebenso empfehlen wir Männern, die bisher nicht an Leibesübungen gewöhnt waren, unbedingte Vorsicht! Falls eine Übung nicht gleich gelingt, so gehe man keineswegs gewaltsam vor, sondern übe sich, wenn wir so sagen dürsen, gewissermaßen in die Übung hinein. Bei gewaltsamem Versuche kann mitunter ein Ausschieben oder Ühnliches einen ernsten Schaden veranlassen.

Spreizen des linken und des rechten Beines aufwärts im Wechsel.



Figur 113.

### Diese Ubung ift mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Anaben von 10—16 Jahren 10—15 Mal.
- 2. Männern . . . . . . . . 12—20 "

Mädchen und Frauen find von diefer Ilbung ansgeschloffen.

#### Erffärung:

Der Übende liegt rücklings auf der Bodendiele oder Matrate. Das linke Bein wird, gestreckt, mit einigem Schwunge vom Boden hochgehoben, indem das Hüftgelenk gebengt wird. Das nichtschwingende Bein mitsamt dem ganzen Körper verbleibt gestreckt am Boden.

Darauf läßt man das Bein wieder hinunter sinken und spreizt ebenso das rechte Bein. Der Takt, in welchem dieses abwechselnde Spreizen des linken und des rechten Beines ausgeführt wird, ist ein sehr mäßiger, die Dauer jeder der vier Bewegungen ist die gleiche.

Um sich die Bewegung des Spreizens zu erleichtern, kann man die beiden Hände von außen unter den Oberschenkel legen und mit ihnen einen Zug nach dem Gesichte hin ausüben.

Knieheben mit Vorstrecken und Beugen des rechten und linken Beines.



### Diese Übung ift mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Kindern b. z. 10 Jahren 3-4 Mal.
- 2. Mädchen " 15 " 4—6
- 3. Anaben v. 10—16 " 8—15 .
- 4. Frauen . . . . 8—10 "
- 5. Männern . . . . 8—15 "

Kinder, Mädchen und Frauen können sich statt des Stuhles eines niedrigen Schemels bedienen.

#### Erflärung:

Der Übende steht an der Seite des Stuhles und legt die

rechte Hand auf die Lehne.

Das Anieheben des rechten Beines erfolgt aus der Grundstellung. Das Anie wird so hoch gehoben, daß der Oberschenkel die wagerechte und der Unterschenkel mit der Fußspitze die sechte Haltung einnimmt. Dann wird der Unterschenkel nach vorn über den Stuhlsitz gestreckt, so daß Obers und Unterschenkel des gehobenen Beines mit der Fußspitze, welche nach außen gedreht wird, eine schräge Linie nach unten bilden.

Alsdann folgt die Rückbewegung desselben Beines mit Bengen und Strecken zur Ausgangsstellung. Nachdem man diese Übung einige Male wiederholt hat, tritt man an die andere Seite des Stuhles, ergreift die Lehne mit der linken Hand und übt mit dem linken Bein, wie vorher mit dem rechten. Wesentlich dabei ist es, daß man ruhig und aufrecht stehen bleibt. Jede Seite erfordert

bei dieser Übung vier Taktzeiten.

Abend-Ubung.

# 87. Abuna.

Mr. 22 c.

Ciegestütz vorlings mit Beugen und Strecken der Urme.

Diefe Ubnug (das Beugen und Streden der Arme) ift gu wiederholen von

- 1. Rindern bis zu 10 Jahren 3-6 Mal.
- 2. Anaben bis zu 16 Jahren 6—10 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 4-8
- 4. Frauen . . 6-10
- 5. Männern . . 8-12



Figur 115.

#### Erflärung:

Man stelle sich nahe vor das Bett und ergreife die Kanten einer Seitenwand, beuge die Kniee, wobei die Fersen vom Boden gehoben werden und der Körper sich auf die Fußspißen erhebt, und springe nun mit gleichen Füßen vom Bette weg zurück, ohne die Kanten loszulassen. So kommt der Liegestütz zu stande, bei welchem die Last des Körpers zu gleichen Teilen von den Armen und den Fußspitzen getragen wird. Die Beine wie der Rumpf sind völlig gestreckt. Der Blick ist geradeaus gerichtet.

Darauf werden die Arme in den Ellenbogengelenken so tief gebeugt, daß man mit der Brust möglichst den Rand der Bettstelle zwischen den Händen berührt, ehe man die Arme wieder streckt. Hat man das Bengen und Strecken der Arme genügend wiederholt, so springt man wieder in den Hockstand zurück und richtet sich auf

# 88. Äbung.

Mr. 22 d.

Aufe und Abschwingen des Stuhles mit Vor- und Auckbeugen des Rumpfes.



Figur 116.

### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Knaben von 12—16 Jahren 4—8 Mal.
- 2. Mädchen von 12—15 Jahren 3—5 "
- 3. Frauen . . . 3—8 ,
- 4. Männern . . . 6-10 "

Rinder find von dieser Abung ausgeschlossen.

### Erflärung:

Der Übende steht hinter dem Stuhl und ergreift die Lehne über dem Stuhlsitz. Beim Vorbeugen des Rumpses legt sich der Leib auf die Stuhlsehne. Mit dem Aufrichten wird der Stuhl mit geringem Schwung, doch ohne Gewalt, vom Boden gehoben und über den Kopf möglichst weit nach hinten geschwungen, so daß die Lehne sich schließlich über und der Sitz hinter dem Kopfe bestindet. Mäßiges Kückbeugen des Kumpses und eine leichte Beugung der Ellenbogengelenke erleichtern die Bewegung, doch soll die Hauptsthätigkeit im Schulters und im Hüftgelenke liegen.

Mit der entgegengesetzten Bewegung wird der Stuhl wieder

niedergestellt.

Morgen=Abnug.

# 89. Zibung.

Mr. 23 a.

Knieheben und Emporstrecken abwechselnd des linken und des rechten Beines.



Figur 117.

### Diese Übung ift mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Knaben von 10-16 Jahren 8-10 Mal.
- 2. Männern . . . . . . 10-12 "

Mädchen und Frauen find von biefer Ilbung ausgeschloffen.

#### Erflärung:

Der Übende liegt mit dem Rücken auf dem Teppich oder der

Matrage.

Das linke Bein wird, indem das Kniegelenk gebeugt wird, dem Gesichte soweit genähert, daß der Oberschenkel senkrecht nach oben, der Unterschenkel wagerecht liegt. Die Hände helsen bei der Beugung durch Zug am Oberschenkel nach. Der Unterschenkel wird, während die Hände den Oberschenkel in seiner Lage sesthalten, alsdann in die Höhe gestreckt, so daß das Bein bis zur Fußspitze eine gerade, senkrechte Linie bildet.

Hierauf wird das gestreckte Bein niedergelegt und die gleiche Thätigkeit von dem rechten Beine ausgeführt, so daß, wenn dazu gezählt wird, sechs gleiche Zeiten von der vollständigen Übung aus-

gefüllt werden.

# 90. Zbung.

97r. 23 b.

Ubwechselndes Auf- und Überspreizen des linken und des rechten Beines über die Stuhllehne.



Diese Ubung ift mit jedem Beine zu wieder's holen von

- 1. Anaben von 12—16 Jahr. 6—8 Mal.
- 2. Männern . . . . 8-10 "

Mädchen und Frauen follen die Übung 22 b als zweite Morgenübung wiederholen.

#### Erflärung:

a) Der Übende steht hinter dem Stuhl und läßt die Hände auf der Lehne ruhen. Das Aufspreizen des linken Beines auf die Stuhllehne findet mit bloßer Beugung des Hüftsgelenkes aber wohlgestrecktem Knie statt. Das gehobene linke Bein wird unter der vorübergehend gelüfteten linken Hand mit dem Oberschenkel auf die

Stuhllehne gelegt. Die rechte Hand läßt die Lehne nicht los. — Das Zurückspreizen des linken Beines geschieht auf dem umgekehrten Wege. Hierauf folgt das Heben des rechten Beines in gleicher

Ausführung.

b) Die zweite Übung, das Überspreizen des linken Beines über die Stuhllehne, wird auf die nämliche Weise, wie a, eingesleitet, nur legt sich das gestreckte Bein nicht auf die Stuhllehne, sondern spreizt unter der gelüfteten linken Hand weiter und sogleich ohne Unterbrechung wieder hinab, die nacheinander loslassenden Hände fassen ebenso schnell eine nach der anderen wieder zu.

Das Überspreizen des linken Beines geschieht von der linken nach der rechten Seite, während das rechte Bein seinen Bogen

von der rechten nach der linken Seite beschreibt.

Die Übung des Überspreizens ist eine schwungvolle. Man bemühe sich, das abwechselnde Spreizen, links wie rechts, schnell nacheinander zu vollführen. Abend=Abung.

# 91. Abung.

Mr. 23 c.

Liegestütz rücklings mit Beugen und Strecken der Urme.

### Diefe Ubung ift ju wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 3-4 Mal.
- 2. Knaben von 12—16 Jahr. 5—8 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren 3—6 "
- 4. Frauen . . . 4—8
- 5. Männern. . . 6-10 "



Figur 119.

### Erflärung:

Der Übende stellt sich mit dem Rücken an die Längenseite der Bettstelle, erfaßt deren Rand und beugt zugleich beide Kniee; alsdann schiebt er die Beine so weit als es geht nach vorn, so daß
die Last des Körpers sich auf die Beine und Arme ziemlich gleich
mäßig verteilt. Nachdem so der Liegestütz rücklings ausgeführt ist,
beugt der Übende beide Arme, indem er die Ellenbogen vom Leibe
ab nach außen drückt, so daß das Gesäß sich der Diele nähert.
Das Beugen und Strecken der Arme ist nach obiger Angabe zu
wiederholen. Die Kückbewegung aus dem Liegestütze rücklings geschieht durch das gleichzeitige Strecken der Arme und Beugen beider
Kniee zum Hockstand im Sprung, dann Strecken der Kniee und
Loslassen der Hände.

Jede der beschriebenen langsamen Bewegungen der Arme und

der Beine erfordert gleichviel Zeit.

# Abend-Abung. 92. Abung.

Mr. 23 d.

Überheben des Stuhles abwechselnd von der linken nach der rechten Seite mit Seitbengen des Rumpfes.



### Diefe Abung ift nach jeder Seite gu wiederholen von

- 1. Anaben von 12-16 Jahren 4-8 Mal.
- 2. Mädchen bis zu 15 " 3-6
- 3. Frauen . . . 3—8
- 4. Männern . . . 8-10 "

Rinder find von diefer Ilbung ausgeschloffen.

### Erflärung:

Der Stuhl an der rechten Seite des Übenden wird ristgriffs an den oberen Enden der Lehne ergriffen, jo daß also der rechte Urm schräg nach außen hinreicht. Dann wird er mit einigem Schwunge von den gestreckten Armen seitwärts über den Kopf von der rechten nach der linken Seite hin gehoben, so daß der Sit über dem Kopf weggeht. Zugleich findet ein deutliches Seitbengen bes Rumpfes von der linken nach der rechten Seite hinüber statt.

Das Stuhlschwingen nimmt die Schultergelenke, das Seit= beugen dabei die Hiftgeleuke in Anspruch. Bei dem Aufwärts= heben wie bei dem Niederstellen des Stuhles ist der Rumpf auch ein wenig nach vorn geneigt, ist aber vollständig gestreckt, sobald der Stuhl hoch über den Ropf gehoben ift. Die Beine bleiben vom Anfange bis zum Ende der Übung in der Grundstellung.

Morgen=libung.

# 93. Abung.

Mr. 24a.

Beugen und Strecken beider Beine mit Umarmen derselben.



Figur 121.

#### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Anaben von 10—16 Jahren 8—12 Mal.
- 2. Männern . . . 10-15 "

Madchen und Frauen find von diefer Ibung ausgeschloffen.

#### Erflärung:

Der Übende liegt mit dem Rücken auf dem Teppich oder der Matraße. Das Bengen beider Beine erfolgt in den Hüft- und den Aniegelenken. Die Beine werden alsbald oberhalb der Aniee von den Armen umfaßt und die Aniee fest gegen die Brust gepreßt. Dann lassen die Hände los, und es erfolgt ein kräftiges Ausstoßen der Beine nach oben, worauf beide Beine sofort in die alte Lage hinabsinken. Beim Bengen der Beine können zur Abwechselung auch die Unterschenkel gekrenzt werden, dann fassen die Hände nicht mehr die Oberschenkel, sondern die Fußspizen. Nach vollendeter Übung stellt man mit gekrenzten Unterschenkeln die Füße dicht am Gesäß auf den Boden und richtet sich zum Stand auf, ohne die Hilfe der Urme dazu in Anspruch zu nehmen.

# 94. Zibung.

93r. 24 b.

Abwechselndes Knieheben und Spreizen über die Stuhllehne mit einem Bein.



### Diese Ubung ift mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Anaben bis zu 16 Jahren 6-10 Mal.
- 2. Männern . . . . . 8—12 "

Mädchen und Frauen sollen nur das Knieheben und Vorspreizen der Beine über einem Schemel üben, nicht aber das Überspreizen über die Lehne.

### Erflärung:

Der Übende steht dicht an der Seite des Stuhles, und zwar so, daß das Gesicht dem Stuhlsige zugewandt ist. Befindet sich die Stuhlsehne an der linken Seite des Übenden, so erfaßt er sie mit der linken Hand, und das linke Anie wird nach der Brust gehoben; der Oberschenkel bildet eine wagerechte und der Unterschenkel eine senkrechte Linie, der Fuß schwebt über dem Sitze des Stuhles.

Hierauf folgt das Vorstrecken des Unterschenkels über den Stuhlsitz zur freien Spreizhalte, und zuletzt spreizt das gestreckte linke Bein mit Schwung über die Stuhllehne, wobei natürlich die Hände

ihren Griff aufgeben.

Dieses Heben, Strecken und Spreizen des linken Beines wird

in drei gleichen Taktzeiten ausgeführt.

Sodann tritt man an die andere Seite des Stuhles, damit nach erfolgtem Stellungswechsel dem rechten Beine die entsprechende Thätigkeit zu gute komme. Im übrigen halte man sich stetz gut aufrecht und vermeide jede, auch die kleinste Bengung des Standbeines. Abend-Abung.

# 95. Zibung.

Mr. 24 c.

Hangstand vorlings und abwechselndes fersenheben des linken und des rechten Beines.

### Diese Mbung ift zu wiederholen von

- 1. Knaben b. 3. 16 Jahr. 8—10
- 2. Mädchen b. z. 15 Jahr. 6-8,
- 3. Frauen . . 6—10
- 4. Männern . 8—12

Kinder find von diefer übung ausgeschlossen.



Figur 123.

### Erklärung:

Der Übende stellt sich, das Gesicht nach vorn, an die schmale Seite der Bettstelle. Die Hände fassen ristgriffs, das ist von oben her, die obere Kante der Bettstelle; dann schreiten die Beine mit kleinen Schritten rückwärts, bis sie mit dem Körper hinten hinaus gestreckt sind und sich nur die Fußspitzen gegen den Boden stemmen. Die Arme sind dabei gebeugt herabgelassen, so daß die Ellenbogen die Bretterwand berühren.

Hierauf werden die Unterschenkel abwechselnd erhoben und gebeugt, eine Ferse um die andere entsernt sich dabei vom Boden und berührt womöglich im Aufschwunge das Gesäß.

Zum Schlusse zieht man sich wieder ans Bett heran und

stemmt mit den Armen auf, bis man gestreckt steht.

Die Übung kann man auch an einem Stuhle machen, doch nur, wenn man stark und seiner Bewegung vollständig Herr ist, da andernfalls der Stuhl leicht umkippt. Morgen=Abnng.

# 96. Zibung.

97r. 24 d.

Stuhlschwingen mit Aumpfdrehen nach der linken und nach der rechten Seite.



Figur 124.

# Diese Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Anaben b. 3. 16 Jahr. 4—8 Mal.
- 2. Mädchen b.z. 15 Jahr. 3—6
- 3. Frauen . 4—8
- 4. Männern 8-10

Kinder sind von dieser Übung ausgeschlossen.

### Erflärung:

Der Stuhl, welcher zu Anfang an der linken Seite des Übenden sich befindet, wird mit beiden Händen an beiden Seiten der Lehne speichgriffs erfaßt und dann links hinauf bis zur wagesrechten Lage und von da weiter wagerecht rechts hinüber geschwungen. Die Arme beschreiben beim Hins und Herschwingen einen Halbkreis. Gleichzeitig wird der Rumpf, welcher anfangs links gedreht werden muß, wieder nach der rechten Seite gedreht, wobei die Füße ihre sestellung behalten; der Rumpf sowie der Kopf werden stramm aufrecht gehalten. Durch das mit Rumpfdrehen verbundene Stuhlsschwingen wird der Stuhl von der linken nach der rechten Seite versetzt. Der entgegengesetzte Schwung bringt ihn alsdann wieder auf den früheren Ort zurück.

Man vermeide jede Gewaltsamkeit beim Schwingen und hebe deshalb den Stuhl ebenso sanft auf, wie man ihn niedersetzt.

Morgen=Abung.

# 97. Abung.

97r. 25 a.

Aufschwingen beider Beine aus der Cage auf dem Rücken zum Stand auf dem Nacken.



Figur 125.

### Diefe Abung ift ju wiederholen von

- 1. Knaben bis zu 16 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Männern . . . . 5—10 "

Mädchen und Frauen sind von dieser Ilbung ausgeschlossen.

#### Erflärung:

Aus der wagerechten gestreckten Lage rücklings werden die Beine, geschlossen oder grätschend, nach dem Gesicht zu hochgehoben, indem man zunächst die Hüftgelenke beugt; das Gesäß und der Rücken rollen gleichsam in die Höhe, vom Boden weg. Die Hände fassen die Oberschenkel und ziehen somit den Unterkörper in die wagerechte Lage, wodurch dann der ganze Körper vom Hinterkopf und dem Nacken getragen wird. Der Ausschwung des Körpers ebenso wie die Kückehr zum Liegen erfolgen sauft und in ganz gleichmäßiger Bewegung.

Morgen=Ubung.

# 98. Abung.

Mr. 25 b.

Albwechselndes Aufstellen des rechten und des linken Beines auf den Stuhlsitz und Strecken.



### Diese Ubung ift mit jedem Beine gu wiederholen von

- 1. Anaben bis zu 16 Jahren 6-8 Mal.
- 2. Mädchen " " 15 " 2-4 "
- 3. Frauen. . . . . . . . 3—6 "
- 4. Männern . . . . . . 6--10 ...

Kinder find von diefer Abung ausgeschloffen.

Erflärung:

Das rechte Bein wird ans der Grundstellung auf den Stuhlssitz gestellt, die Hände ergreifen die obere Kante der Stuhlschne mit Ristgriff. — Alsdann wird das linke Bein an der Seite des Stuhles neben der Lehne hin nach vorn spreizend gehoben, während das rechte sich langsam senkt und streckt, wobei die Arme ziehend

und stemmend nachhelfen.

Zuerst darf bei dieser Übung der Rumpf nach vorn gebengt werden, später jedoch, wenn die Kraft der Schenkel wächst, fällt diese Erlaubnis weg und am Ende auch die Senkung des gesspreizten Beines während der Streckung des Standbeines. Die Rückbewegung aus dem gestreckten Stand auf dem Stuhle zum Hockstand und das Herabsteigen vom Stuhl entsprechen genau dem Ausstieg.

Man soll die Übung auch mit dem Beine, dem sie schwerer wird, denn meistens besitzen nicht beide Beine von Haus aus ganz gleiche Muskelkräfte, mindestens so oft machen, als mit dem stärkeren.

Abend=Abung.

# 99. Zbung.

Nr. 25 c.

Seitliegestütz mit Beugen und Strecken abwechselnd des linken und des rechten Urmes.

### Diese Übung ist mit jedem Arme zu wiederholen von

- 1. Mädchen bis zu 10 Jahren 2—4 Mal.
- 2. Knaben bis zu 16 Jahren 4—8 "
- 3. Mädchen bis zu 15 Jahren
- 4. Frauen . . . 4—8

4---6

5. Männern . . . 6—10



Figur 127.

#### Erflärung:

Beim Liegestütz seitlings rechts stützt sich die rechte Hand auf den oberen Kand der Seitenwand des Bettes! Die Außenkante des rechten Beines ruht auf dem Boden, das linke Bein liegt unsthätig auf dem rechten, welches ungefähr  $1^1/2$  Schrittweite von der Bettstelle entsernt ist. Der linke Arm ruht an der Hüfte. Hierauf folgt das Beugen und Strecken des rechten Armes in den Schulterund Ellenbogengelenken mehrere Mal.

Ist der rechte Arm nicht stark genug, um die Körperlast, wenn er gebeugt wird, allein zu tragen, so nimmt man anfänglich den linken zu Hilfe, indem sich die linke Hand neben die rechte auf den Bett-rand stütt. Dann erfolgt eine halbe Drehung des Leibes zuerst nach dem Bette hin, so daß die Last des Körpers von der rechten Seite, vom linken Arm und von dem linken Bein übernommen wird und die vorher beschriebene Übung wiederholt sich. — Die Übung wird auch im Wechsel im Liegestütz seitlings links wie vorstehend ausgeführt.

Der ganze Körper ist bei der Armbengung gut zu strecken, nur das Hüftgelenk erhält eine schwache Bengung. Abend-Abuna.

# 100. Abung.

Mr. 25 d.

Aufsprung zum flüchtigen Stütz, ristgriffs, und tiefes Beugen beider Kniee beim Niedersprung.



### Diefe Abung ift gu wiederholen von

- 1. Mädchen b. z. 10 Jahr. 2-4 Mal.
- 2. Knaben " 16 Jahr. 8—12
- 3. Mädchen " 15 Jahr. 6-8
- 4. Frauen . . . . 8—10
- 5. Männern . . . 10-12

Wird die Übung nur auf einem Beine ausgeführt, fo genügt die halbe Bahl der angegebenen Wiederholungen.

### Erflärung:

Der Übende legt, ristgriffs, beide Hände in Leibesbreite auf den Rand der Giebelseite der Bett= stelle. Durch ein furzes Beugen und Streden sämtlicher Bein= und Fußgelenke erhebt man sich aufhüpfend in den flüchtigen Stütz

zwischen beiden Armen, ohne mit der Brust oder dem Leibe die Bettwand zu berühren. Der Rumpf kann etwas vornüber gebeugt werden, doch ist es besser, wenn er gestreckt bleibt und nur etwas nach vorn sich neigt. Die Beine bleiben dabei geschlossen. Beim Niedersprunge werden die Aniee so tief wie möglich gebeugt, die Hände aber halten fest. Dann streckt man sich wieder und hüpft von neuem in die Sohe ober man hüpft sogleich aus der tiefen Aniebeuge zum Stüt empor. Dieselbe Ubung macht man anch zur Abwechselung aus dem Stand auf einem Beine, wo dann beim Aniebengen das freie Bein nach ber Seite gespreizt wird, beim Strecken aber sich an das hüpfende anlegt, und endlich auch mit Süpfen von einem Beine auf bas andere als Wechselhüpfen zum Stüt.

Morgen=Abung.

### 101. Zunng.

9lr. 26 a.

Auf: und Abwärtsschwingen beider Beine mit Senken und Aufrichten des Oberkörpers.

#### Diese Übung ift zu wiederholen von

- 1. Anaben b. 3. 16 Jahr. 6—12 Mal.
- 2. Männern 8—14 "

Mädchen und Frauen sollen diese Übung nicht ansführen.



Figur 129.

#### Erflärung:

Der Übende sitzt mit gestreckten, geschlossenen Beinen und aufrechtem Oberkörper auf einem wagerechten Lager. Das Auswärtsschwingen der geschlossenen und gestreckten Beine, Figur 129, geschieht
ohne eine Veränderung ihrer Lage zum Oberkörper; beide bilden
einen festen rechten Winkel miteinander, und die Hände sind gegen
den Erdboden gestemmt, so daß die Arme gleichsam eine Stütze
neben den Beinen und dem Rumpse vorstellen. Nun kippt der
Sitzende rückwärts mit einem leichten Abstoße der Beine vom Boden
um, so daß er auf dem Rücken liegt, richtet sich aber sofort mit
dem Gegenschwunge wieder zum Sitzen auf, wie eine Wiege hinund herrollend.

Morgen=libnug.

## 102. Abung.

Mr. 26 b.

Übersteigen über den Stuhl.



#### Diese Übung ist mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Knaben b. z. 16 Jahr. 6-8 Mal.
- 2. Männern . . . . 8-12 "

Mädchen und Frauen sollen die Übung 25 b, zweite Morgenübung, wiederholen.

#### Erflärung:

Der Übende steht an der Seite des Stuhles und stütt die rechte Hand auf die Stuhlsehne mit Speichgriff. Hierauf wird das linke Bein auf den Stuhlsitz gestellt und die linke Hand auf das linke Knie gelegt. Nunmehr stützen sich die Arme auf das Knie und die Lehne, und der Oberkörper hebt sich somit auswärtz; gleichzeitig stößt man das rechte Bein vom Erdboden, zieht zusgleich die Kniee an und steigt hockend über den Stuhlsitz zum Stande vor dem Stuhl. Ju gleicher Weise wird das Übersteigen über den Stuhl rückwärtz geübt.

Bei genügendem Geübtsein können auch beide Beine im Sprunge miteinander hockend an die Brust von einer Seite des Stuhles vor= wärts ober selbst rückwärts an die andere Seite gehoben werden. Abend=Ubung.

## 103. Zibung.

Mr. 26 c.

Tiefe Kniebenge mit Vorstrecken des Stuhles.



Figur 131.

#### Erflärung:

Der Übende steht aufrecht und faßt den Stuhl an den beiden Hinterfüßen, speichgriffs, indem er ihn mit bengenden Armen vor die Brust hält. Das Vorstrecken der Arme, wobei der Stuhl stets aufrecht gehalten bleibt, geschieht zugleich mit dem Bengen beider Kniee. Die Fersen verlassen hierbei den Erdboden, und der Körper wird von den Fußspißen getragen, Figur 131.

Der Oberkörper ist bei dieser Übung aufrecht zu halten. Um die Schwankung desselben nach vorn zu verhindern, sind die Arme

straff wagerecht zu halten.

Bei dieser Ubung sind besonders die Bein- und Armgelenke in Thätigkeit, während der Rumpf in straffer Haltung zu verbleiben hat.

# 104. Zibung.

Mr. 26 d.

Sprung zum Hangstande seitlings mit Hangeln am Ort.



Figur 132.

# Diese Übung ift nach jeder Seite hin zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahr. 2-4 Mal.
- 2. Knaben " 16 " 6—10
- 3. Mädchen " 15 " 6—8
- 4. Frauen . . . 6—8
- 5. Männern . . . 8—12

#### Erflärung:

Der Übende befindet sich an der schmalen Seite der Bettstelle

und hat die Hände, riftgriffs, anf deren Rand gelegt.

Die Beine werden gestreckt mit einem Schwung unter geringem Seitbengen des Rumpses zuerst nach der linken Seite
hinüber geworsen, ohne daß die Hände ihren Platz verlassen; der Oberkörper bleibt senkrecht. Nunmehr ruht ein Bein auf dem anderen, das linke oben, Figur 132. In dieser Haltung wird jetzt eine Hand um die andere gehoben, greift nach oben oder nach der Seite und dann auf den alten Platz wieder zurück. Das ist Hangeln am Ort. Haben die Hände die Bewegung mehrere Mal ausgeführt, so werden die Beine von der linken nach der rechten Seite hinüber schwunghaft bewegt, so daß nun das rechte Bein auf dem linken ruht, und das Hangeln wiederholt sich. Morgen=Ubung.

# 105. Abung.

Mr. 27 a.

Spreizen des linken und des rechten Beines im Wechsel über die Stuhllehne.

#### Diese glbung ist nach jeder Seite zu wiederholen von

- 1. Knaben b. z. 16 Jahr. 5—10 Mal.
- 2. Männern . . . 6—12 "

Mädchen und Frauen sind von dieser Ubung ausgeschlossen.



Figur 133.

#### Erflärung:

Der Übende sitt im Grätschsitz auf dem Stuhle, das Gesicht nach der Stuhllehne gerichtet. Aus diesem Sitze wird das linke Bein an der Stuhllehne empor, Figur 133, und über sie hinweg sosort nach der rechten Seite hinüber gehoben, wo es sich dem rechten anschließt. Der Rumpf beugt sich bei dieser Bewegung des Beines nach hinten; die Hände finden bei gestreckten Armen, ristzgriffs, an der Lehne einen Halt. Um das Überspreizen möglich zu machen, läßt eine Hand nach der anderen los, saßt aber auch gleich wieder zu, wenn das Bein vorüber geschwungen ist. Daranf bewegt sich das linke Bein in gleicher Weise zurück, und das rechte Bein folgt ihm an die linke Seite des Stuhles nach.

Statt der Lehne können die Hände auch beiderseits den Stuhlsitz fassen, wodurch die Übung erleichtert wird. — Je näher man an der Stuhlsehne sitzt, desto schwerer ist die Übung.

### 106. Zibung.

Mr. 27b.

Liegestütz vorlings und rücklings mit Bengen der Urme zum Knickstütz.



#### Diese Ubung ift in wiederholen von

- 1. Anaben bis zu 16 Jahren 4—8 Mal.
- 2. Mädchen bis zu 15 Jahren 3—6 "
- 3. Frauen . . . 4—8 ,
- 4. Männern . . . 8—10 "

Kinder sind von dieser übung ausgeschlossen.

#### Erflärung:

Der Übende stellt sich zwischen die Lehnen zweier Stühle, rückt diese nahe, doch nicht ganz bis an seinen Leib, zusammen, indem er die Beine streckt, stemmt die Hände, speichgriffs, auf die Lehnen und beugt zugleich die Ellenbogengelenke, Figur 134. Alsdann beugt er die Kniee und geht so weit, bis die Beine gestreckt sind, zurück, so daß dann nur die Fußspisen den Boden berühren.

Hierauf bewegt er die Beine langsam nach vorn, so daß die Fersen aufliegen, und dann wiedernm durch den Hang nach hinten in die erste Lage zurück. Diese Übnug, welche die Schulters und Armgelenke stark in Anspruch nimmt, ist mit besonderer Vorsicht auszuführen, und soll nach jeder Bewegung hin und her eine Ruhepause eintreten.

## 107. Abung.

Mr. 27 c.

Sprung zum Stütze mit abwechselndem Knieheben und Vorstrecken der Beine.

#### Diefe Ubung ift zu wiederholen von

- 1. Rindern b. z. 10 Jahr. 2-4 Mal.
- 2. Anaben b. z. 16 Jahr. 4—8
- 3. Mädchen b. z. 15 Jahr. 3-6
- 4. Frauen . . 4—8 5. Männern . . 6—10

Frauen und Mädchen follen das Knie nur mäßig heben und die übung nur mit einem Bein, nie

mit beiben zugleich ausführen.



Figur 135.

#### Erflärung:

Zwischen zwei gleich hohen Stühlen faßt der Übende, speichgriffs, die oberen Kanten der Stuhllehne, worauf der Sprung zum Stütz erfolgt. Nunmehr wird das linke Knie nach der Bruft gehoben, so daß der Oberschenkel wagerecht, der Unterschenkel mit der

Fußspike senkrecht liegt, Figur 135.

Dann folgt das Vorstrecken des Unterschenkels zur wagerechten Haltung, so daß Fußspike und Unterschenkel mit dem Oberschenkel eine gerade Linie bilden, und hierauf das Senken desselben Beines zur Senkhalte. Der Niedersprung wird auf beide Fußspiten mit Bengen beider Kniee ausgeführt, worauf man sich abermals in den Stütz bringt und die Bewegung mit dem anderen Beine beginnt. Endlich beim britten Sprunge zum Stüte streckt man beide Beine zugleich nach vorn ans und sucht sie unn einige Zeit in der wagerechten Lage zu erhalten.

108. Zbung.

Mr. 27 d.

Unterarmhang rücklings mit Vorspreizen des sinken und des rechten Beines im Wechsel.



Figur 136.

#### Diese Ubung ift mit jedem Beine zu wiederholen von

- 1. Kindern bis zu 10 Jahren 3-4 Mal.
- 2. Anaben " " 16 " 6—8 ,
- 3. Mädchen " " 15 " 4—6
- 4. Frauen . . . . . 6—8 "
- 5. Männern . . . . . 6—10 ,

#### Erflärung:

Der Übende befindet sich an der schmalen Seite der Bettstelle rücklings und legt die Unterarme bis zum Ellenbogengelenk über den Bettrand, Figur 136. Hierauf bewegen sich die Beine mit kleinen Schritten, später im Sprung, vorwärts, so daß der Oberkörper auf den Unterarmgelenken und der Unterkörper auf den Fersen ruht. Aus dieser Haltung werden die Beine abwechselnd links und rechts vorwärts spreizend gehoben, wobei auf Abwärtsstrecken der Füße zu achten ist, weil dann auch das Bein von selbst gut gestreckt bleibt; ebenso uns das gegen den Boden stemmende Bein seine straffe Haltung bewahren. Diese Übung ist in rnhigem Takte zu machen, weil durch diesen Unterarnhang die Brustteile stark in Anspruch genommen werden.

Morgen-Abung.

# 109. Zbung.

93r. 28 a.

Überschlag rückwärts aus dem Liegen rücklings auf der Matrațe zum Stand auf beiden füßen.



Figur 137.

#### Diefe Ubung ift gu wiederholen von

- 1. Knaben bis zu 16 Jahren 3-6 Mal.
- 2. Männern . . . . . 2-8 "

Mädchen und Frauen find von diefer ilbung ausgeschlossen.

#### Erflärung:

Beide Beine werden, ohne Beugen der Aniegelenke, über den Ropf, Figur 137, und weiter bis zum Stand auf beiden Füßen geschwungen. Der Rumpf kugelt sich beim Überschlage gewissermaßen zusammen, die Hände greifen neben den Ohren auf die Unterlage und schieben den Oberkörper, sobald sie gegen den Boden gestemmt werden können, nach oben. Der Körper macht bei dieser Bewegung eine ganze Drehung rudwärts um seine Breitenachse. Die Drehung bringt ihn aus der Rückenlage entweder zum Hochstand oder sogleich durch ein flüchtiges Handstehen hindurch zum Stand auf den geftrecten Beinen. — Biel leichter ift der umgekehrte Burgelbaum, wenn sich der Übende mit gegrätschten Beinen hinstellt, den Kopf mit Vorbengen des Rumpfes zwischen die Beine steckt und nun mit Umarmen der Beine und kniebengend nicht den Kopf, sondern gleich den Nacken dem Boden nahe bringt. Das Umfallen zum Liegen auf dem Rücken und nach weiterem Rollen das Aufrichten zum Stand erfolgt dann wie von felbst.

Bei beiden Übnugen, besonders aber bei der ersteren, ist

Vorsicht geboten!

Morgen=Abung.

110. Zibung.

Mr. 28 b.

Strecken der Urme zum Stütz auf dem Stuhlsitze mit Vorheben beider Beine.



#### Diese Ubung ift zu wiederholen von

1. Knaben bis zu 16 Jahren 3—6 Mal.

2. Mädchen bis zu 15 Jahren 2—4 "

Kinder find von diefer übung ausgeschlossen.

#### Erflärung:

Der Sitzende hält die Hände neben den Beinen am Rande des Stuhles und erhebt sich durch die völlige Streckung der Arme zum Stütz; darauf werden die bisher gebeugten Kniee nach vorn gestreckt und gehoben, so daß der Sitzende über dem Stuhle schwebt, Figur 138. In dieser schwebenden Haltung führt er nacheinander folgende Bewegungen aus, nach deren Abschluß er sich wieder zum Sitze niederläßt:

- a) Beugen und Strecken des linken Beines für sich allein,
- b) ebenso des rechten Beines,
- c) ebenso beider Beine,
- d) Öffnen und Schließen beiber gehobenen Beine,
- e) Bewegungen der beiden geschlossenen Beine in wagerechter Haltung hin und her,

f) Aufhüpfen im Stütz, wobei sich der Stuhl mit dem Hüpfenden auf und ab (auch von Ort vorwärtz, seitwärtz) bewegt.

Die gleichen Übungen führt man auch im Sitz auf dem Teppich oder der Matrate aus; sie sind indes hier etwas anstrengender, weil man die Beine über die wagerechte Haltung hinausheben muß, dann aber auch um so wertvoller für die Kräftigung der Muskeln des Oberschenkels.

Abend=Ubung.

# 111. Abung.

Mr. 28 e.

Heben des Stuhles mit einer Hand.



Figur 139.

#### Diefe Ubung ift mit jedem Arme zu wiederholen von

- 1. Knaben bis zu 16 Jahren 2-5 Mal.

Mädchen und Frauen follen bie Ubung 27c, dritte Abendübung, wiederholen.

#### Erflärung:

Man kniet mit dem linken Anie neben dem Stuhle nieder, das rechte Bein wird mit ungezwungener Haltung des Aniees schräg nach vorn gestreckt und der Stuhl mit der rechten Hand unten an seinem nächsten Hinterbeine speichgriffs erfaßt, Figur 139.

Das Aufheben des Stuhles in der angegebenen Stellung gesichieht so, daß man zunächst durch Ruck und Zug mit der rechten Hand die Vorderfüße des Stuhles vom Boden entfernt, indem man ihn am Boden von sich weg schiebt und nach der Seite der Lehne herüber neigt; man bekommt ihn so in die Gewalt, und der Stuhl läßt sich jett heben, wenn er an sich nicht zu schwer ist. Nun wird er, während der Übende sich aufrichtet, höher und höher bis hoch über den Kopf hinaus gestemmt und darauf in gleicher Weise wieder niedergestellt. Dieselbe Übung, das Aufheben des Stuhles am Hinterbein, wird unnmehr mit der linken Hand vollzogen.

Gelingt das Heben am unteren Stuhlbeine nicht, so legt man die Hand zumächst höher nach dem Sitze hin an und rückt sie mit

zunehmender Geschicklichkeit tiefer herab.

Reicht die Araft aus, so wird der Stuhl auch mit Griffen beider Hände und dann einer Hand an den Vorderbeinen hochgehoben.

## 112. Abung.

Mr. 28 d.

Sprung zum Stütz mit abwechselndem Überspreizen des rechten und des linken Beines.



Figur 140.

#### Diese Ubung ift nach jeder Seite gu wiederholen von

- 1. Knaben bis zu 16 Jahren 4—6 Mal.
- 2. Männern . . . . . . 6—12 "

Mädchen und Frauen springen bei dieser Übung nur bis in den Stüt, ohne daß das Bein über die Bettkante spreizt.

#### Erflärung:

Auf die Giebelseite der Bettstelle legt der Übende beide Hände ristgriffs und springt dann mit Wippen der Fuß- und

LIBRAR'

Aniegelenke zum Stüt in die Höhe. Der Aufsprung zum Stütze geschieht, ohne daß die Brust oder die Beine den Bettrand be-

rühren, weshalb also eine straffe Körperhaltung geboten ist.

Mit dieser Bewegung wird zugleich das abwechselnde Überspreizen des rechten oder des linken Beines ausgeführt, indem sofort das rechte Bein, sobald der Aussprung zum Stütze geschehen ist, nach der Seite hin empor spreizt und sich über die Bettkante schwingt, Figur 140. Der Sitz erfolgt nur auf dem Oberschenkel neben den Händen, so daß diese sesten Griff behalten. Das Zurückspreizen erfolgt auf gleiche Weise, danach wird das Überspreizen in gleicher Weise mit dem linken Beine ausgeführt.





# Stellungsarken der Beine und Haltungen der Ar



Figur 2.











I. freiübungen.



# jen der Arme. (Tafel 1 aus Beerwald und Brauer, Das Turnen im Hause.)



# II. Hantelübungen.



# Hassen, Heben und die Verwendung des Stabes















# III. Stabübungen.



# Staties. (Tafel 2 aus Beerwald und Braner, Das Turnen im Hause.)













# IV. Hausgerätübungen.





